# Geseß = Sammlung

für das

# Berzogthum Altenburg

auf bas Jahr

1 8 5 3.

Rummer 1 bis Rummer 67.

Min 3. J. norm

Altenburg; ebrudt in ber hofbuchbruderei.



# profession of the consuma

7111 6 2 5 111

1, 6, 9

## Repertorium -

bet

# Gefetfammlung für bas herzogthum Altenburg vom Sabre 1958.

#### I. In dronologifder Ordnung.

| D a bes Gefebes.    | 1  | -                | 3 n 6 a l t H                                                                                                                   | Stud. | Num. | Geite. |
|---------------------|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|
| 2. Februar<br>1853. |    | Februar<br>1853. | Minifterial - Befanntmadung, Die Anfbe-<br>bung bes Berbote ber Ausfuhr von Robalt<br>und Eriftufen im Ronigreich Gachfen betr. |       |      |        |
| 3. —                | -  | -                | Minifterial. Befanntmachung, Die Erhöbung, ber Uebergangenbagabe von bem in bas Großbergogthum Geffen eingebenben per-          | 1.    | 1.   | 1.     |
|                     | ы  |                  | einelanbifden Biere betr                                                                                                        | I,    | 2.   | 1.     |
|                     | -  |                  | Bererbnung ber Landesregierung, bie Frift-<br>beftimmung für bie jahrliche Ginfenbung tabel-                                    | I.    | 2    | 2 .    |
|                     |    | .11              | farifder Ueberfichten bet Schulbenmes fene ber fabtifden Rommunen betr.                                                         | 1.    | 3.   | 2.     |
| i. —                | -  | -                | Minifterial-Befanntmadung, bie bem Un-                                                                                          |       | 3.   |        |
| 1.3                 | 1  | 21.0             | ein gu Boda und Bbppfchen verliebenen                                                                                           |       |      |        |
|                     | -  | _                | Borrechte betr Winiferial Befanntmachung, ben Beitritt                                                                          | I.    | 4.   | 2.     |
| -01 -               | 7  | 00               | ber Großbergogl. Medlenburg . Some. rinfchen Regierung jum Bertrug vom                                                          |       |      |        |
|                     |    |                  | 15. Juli 1851 betr                                                                                                              | L.    | 5.   | 3-     |
| -                   | -  | -                | Befanntmachung bes bochften Befehls bom                                                                                         |       | 11.5 |        |
| - 65                | 12 | .17              | 29. Dezember 1852 wegen Begfalle bes in neuerer Beit vom Militair geleifteten Gibes                                             |       |      | 1      |
|                     |    |                  | auf bie Berfaffung.                                                                                                             | -1.10 | 8 6. | 3.     |
|                     | -  | -                | Batent, bie form ber an Und gu erftattenben                                                                                     |       | 119  | 1      |
|                     |    |                  | Rollegialberichte betr.                                                                                                         | I.    | 7.   | 4.     |

| bes | Da Gefepes. | 1   | m<br>Ausgabe.     | 3 n h a 1 t.                                                                                                                                                         | Stůď.      | Num.  | Celte. |
|-----|-------------|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------|
| 10. | Februar.    |     | Märg.<br>Februar. | Berordnung ber Lanbesregierung, bas Saufiren mit Flachs betr                                                                                                         | II.        | 9.    | 5.     |
| 15. |             |     | Märı.             | ber Furfilich Balbedichen Staateregie-<br>rung ju bem unterm 21. Ditober 1830 abge-<br>ichioffenen Baftarten-Bertrage betr.<br>Bererbnung bes Finang-Kallegiums, bie | I.         | 8.    | 4.     |
|     |             | 0.  | wines.            | Erfauterung Des &. 12 d. bes Biefchfteuer-<br>gefehes vom 17. Juli 1852 betr<br>Verorbnung ber Lanbesregierung, beiref.                                              | 11.        | 10.   | 5, 6.  |
| 17. | 97110       | 115 | ille .            | fend bie Giltigfeit ber bei bem Aufgebot<br>und ber Trauung von Auslandern über bie<br>Buftimmung ibrer Beimathebe herbe biergu                                      | 11 111 (11 | lesi  | ofe)   |
|     |             |     |                   | beizubringenben, ingleichen ber fur Intanber Behufe ber Eranung im Austanbe zu gleichem Bred auszustellenben Beugniffe                                               | IJ.        | 11.   | 6.     |
| -   | _           | -   | -                 | Befanutmadung ber Lanbebregierung, bie Form ber Beimathicheine bett.                                                                                                 | 11.        | 12.   | 7.     |
| 21. | -           | -   | John              | Minifterial. Befanntmachung, bie im Ro-<br>nigreich Burttemberg eingetretenen Menbe-<br>rungen in ber bortigen Gefengebung über bie                                  |            | al di | -      |
| 24. | -           | -   |                   | Befteuerung bes Branntweins und bes Malges bett.<br>Miniferial. Befanntmadung, ben Beitritt<br>ber bergoglichen Staatstegterungen von Anbalt.                        | II.        | 13.   | 8.     |
|     | 1.          |     |                   | Deffau und Rothen und von Anbalt Bern-<br>burg ju bem Bererage zwifchen Breugen<br>und Großbritannien wegen gegenfeitigen<br>Souges ber Autorenrechte gegen Nach-    |            | - 1   | - 4    |
|     | Marg.       | 2   | April.            | brud beit                                                                                                                                                            | 11.        | _14.  | 8.     |
|     | 2           |     |                   | Bier- und bee §. 10 bee Effigfteuergefeges bom 30. Oftober 1834 betr                                                                                                 | ш.         | 15.   | 9.     |
|     |             |     | 1.                | ber Großbergogl. Medlenburg-Strelit-<br>fchen Regierung zu bem Bertrage vom 15.<br>Juli 1851 betr.                                                                   | 111.       | 16.   | 9. 10. |
| 30. |             | -   | -                 | Batent, Erleichterungen bes Berfehre gwi-<br>fchen ben Staaten bee Bollvereins und ben<br>Staaten bee Steuervereins betr.                                            | 111.       | 17.   | 10—26  |
| 4.  | April.      | 23  | . Juni.           | Berordnung ber Lanbeeregierung, bas Ber-<br>fahren bei Ungludefallen, burch welche<br>Denichen in Lebensgefahr gerathen ober                                         | -          |       |        |
| 6   |             | 5   | . Mai.            | , anfdeinend leblos geworben find, betr. Berorbnung ber Beneral-Rommiffion fur Ablbingen, bie Beglaffung ber Rfennigbruchtheite bei Audverfung von Lebn.             | VI.        | 28.   | 35-44  |

| Da           | t u m        | 3 n b a l t.                                                                                                                                                                                                          | Stid.    | Num. | Seite.  |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------|
| bes Gefebes. | ber Musgabe. |                                                                                                                                                                                                                       | enu.     | Mum. | Orne.   |
| 12. April.   | 14. Juni.    | gelb., Grundzins. und Behntablbfungs.<br>enticabigungen bett<br>Berordnung ber Landesregierung, bie bf.<br>fentlichen Angeigen über Beforberung                                                                       | giv.     | 18,  | 27.     |
| 21. —        | 5. Mai.      | von Auswanderern nad überfeeifden Ga-<br>fen Geiten Richtengeffio nirter bett<br>Befanntmadung ber Lanbesregierung, bas                                                                                               | v.       | 22.  | 31.     |
| 21           | J. Will.     | Einschreiten gegen bas überhandgenommene Betteln ber Goulfinder betr.                                                                                                                                                 | IV.      | 19.  | 28.     |
| 25. —        |              | Berordnung, die Aufhebung ber Militair-<br>fanglei und die Bertheilung ber Gefchafte<br>berfeiben betr.                                                                                                               | IV.      | 20.  | 28. 29. |
| 25. —        |              | Batent megen Abanberung bes Bereins.                                                                                                                                                                                  | IV.      | 21.  | 30.     |
| 6. Mai.      | 14. Juni.    | Befanntmachung ber Lanbesregierung, die<br>nicht zu unterlaffende Unzeige in den Berichten<br>über Mu ab nan berung der laubnißgesinche<br>mannlicher Landesunterthanen, ob und                                       | ٧.       | "23. | -       |
| 14. —        |              | wie biefe ihrer Militairpflicht genügt haben<br>Bekanntmachung ber Landesteglerung, be-<br>treffend bas Berfahren bei Diemembra-<br>tionsgefuchen                                                                     | v.<br>v. | 28.  | 31. 32  |
| 26. —        |              | Minifterial-Befanntmachung, Die Bermand-<br>lung bes Ronigl. Breufifden Saupt-<br>Bollamtes Greifemalb in ber Broving                                                                                                 |          |      |         |
| 1. Juni.     | 15 Roubr.    | Bommern in ein Reben - Bollamt I. Rlaffe betr.<br>Befanntmadung ber Landesbant ale Landerentenbant, bas Berfahren bei Berftude-                                                                                       | V.       | 25.  | 33.     |
| 2. —         | 14. Juni.    | lung rentepflichtiger Grundftude betr.<br>Befantmachung ber Lande breglerung, bas<br>Brebot ber Aufnahme von ausländichen<br>Einmiethlingen ober hausgenoffen ohne<br>vorherige Einfolung ber obrigfeiliden Erlaubnis | XV.      | 52.  | 161.    |
| s            |              | biergu betr                                                                                                                                                                                                           | V.       | 26.  | 88.     |
| 9. —         |              | Ablofungen, Die gerichtliche Beitreibung von Ablofungefoften betr                                                                                                                                                     | V.       | 27.  | 34.     |
| 9. —         | 6. Auguft.   | Befanntmachung ber Lanbesregierung, bie Biebereinicharfung ber Borfdrift uber Un-<br>geige anftedenber Biebfrantheiten betr.                                                                                          | VIII     | 35.  | 50.     |
| 11. —        | 5. Juli.     | Dinifterial . Befanntmadung, ben Bun-<br>beebeichluß wegen ber Stanbesverhalt.                                                                                                                                        | ,        | 00.  | 30.     |
| 15           |              | niffe ber Graflichen gamille Bengind bett. DRinifterial-Befanntmadung, ben Beitrit                                                                                                                                    | VII.     | 29.  | 45.     |
|              |              | ber freien Stabt Frantfurt ju bem Ber-<br>trage vom 15. Juli 1851 betr                                                                                                                                                | VII.     | 30.  | 45.     |

| Da           | tum          |                                                                                                                                                                                                                                                               | Stud. | Rum.  | Seite. |
|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|
| bes Gefepes. | ber Musgabe. | 3 n h a 1 t.                                                                                                                                                                                                                                                  | Sing. | 31um. | Onir.  |
| 21. Juni.    | 5. Juli,     | Minifierial. Befanntmadung, bie Berlei-<br>bung ber Rechte milber Stiftungen an ben<br>bei ber privilegirten Schützengefellichaft<br>ju Schmölln beftenben Sterbetaffen.                                                                                      |       | ы.    |        |
| 28. —        |              | Berein betr                                                                                                                                                                                                                                                   | VII.  | 81.   | .1     |
| 30. —        |              | 1851 bett. Batent, ben Steuerfas bem inlan-<br>bliden Rubenguder und bie Gingangt-<br>jolifage bom austanbifden Buder und                                                                                                                                     | VII.  | 32.   | 46.    |
| 9. Zuli.     | 11. August.  | Sprup far ben Beitraum vom 1. September 1853 bie Enbe Auguft 1855                                                                                                                                                                                             | VII.  | 33.   | 47. 48 |
| 11. —        | 6. —         | Fortbauer und Erweiterung bes 301f- und Sandelsvereins abgeichloffenen Betrüge betr. Miniferial: Befanntmachung, Beränberungen in ber Kompeteng ber Kong, Sachfifden Beter-3 oltamer zu Alingenthal und zu                                                    | IX.   | 39.   | 53-78  |
| 18. —        | ½ _'         | Eifter betr                                                                                                                                                                                                                                                   | VIII. | 36.   | 50.    |
| 23. —        | 13. Deghr.   | Banbe getriebenen nachtlichen Unfuge betr.<br>Befanntmachung bes Lanbes Juftigfolle-<br>giums, bie Ginliefer ung von Befangenen                                                                                                                               | VIII. | 37.   | 51.    |
| 27, -        | 6. August.   | in bie Leuchtenburgifde Unftalt betr. Minifterial-Befanntmachung, bie Ubfer-<br>tigung Bbefugniffe ber bergogt. Sachfen-<br>Meinimgenichen Steuer-Regebtur ju                                                                                                 | XVI.  | 57.   | 165.   |
| 3. August.   |              | Bofined bett                                                                                                                                                                                                                                                  | VIII. | 38.   | 51.    |
| i<br>16. —   | 15. Septbr.  | Altenburg                                                                                                                                                                                                                                                     | VIII. | 34.   | 49.    |
| 19. —        |              | den- Cogierat zu Orlamunda mit Rafch :<br>haufen zu verleihenben Borrechte bett.<br>Minifterial - Befanntmachung, ben unter bem                                                                                                                               | XI.   | 41.   | 91.    |
| alet   1     | . (4         | 16. Juni 1852 gwifchen Sach fen Altenburg<br>nebft mehren antern beutiden Qunbesstauen einer-<br>feils und ben Bereinigten Staaten von<br>Bordamerle anberetfeils abgeichloffenen Ber-<br>trag wegen gegenfelliger Anslieferung<br>flachtiger Werbreder betr. | XI,   | 42.   | 91—94  |
| 27. —        |              | Minifterial. Befanntmachung, bie Berlei-<br>bung ber Rechte milber Stiftungen an bie                                                                                                                                                                          |       | 1     |        |

| - (m) 9      | 11       |           | 3 n b a l t.                                                                                                                                                        | Stud. | Rum. | Geite.    |
|--------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|
| bes Befeges. | pe       | r Ausgabe |                                                                                                                                                                     | - 41  |      | Offic.    |
| 29. Angust.  | 8        | . Septbr. |                                                                                                                                                                     | XI.   | 43.  | 94.       |
|              |          |           | rung einer Konigl. Gadfifchen Ctaatbeter graphenlinie burch bad bergogt. Gachfen : Altenburgifche Staatbgebiet, ingleichen bie Erichtung eines Leigraphenbureaus in |       | 1)   | - 1       |
| 8. Smittr.   | 15       | -1/       | ber Statt Mitenburg betr                                                                                                                                            | X.    | 40.  | 79-90.    |
| 12. —        | 24       | . –       | Binifterial. Befanntmadung, ben Beitritt                                                                                                                            | XI,   | 44.  | 94. ,     |
|              | 1        | 1         | bes Bergogthums Altenburg ju bem zwi- fden Brengen und Defterreich abgefchloffenen Banbels- und Bolivertrage vom 19. Febr.                                          |       |      |           |
| 201          | -        | 7.9       | 1853 beit. Defannimadung, bie tempe-<br>raire Aufhebung bes Eingangejolis won<br>Getreibe, Gulfenfruchten, Dobl unb an                                              | XIII. | 46.  | 97-123    |
| 4            |          | -0.0      | Deren Dabienfabritaten betr Deirier                                                                                                                                 | XIII. | 47.  | 124.      |
|              |          |           | bee Grobbergogthume Dlbenburg ju bem<br>unterm 21. Oftober 1850 abaeichloffenen Rafe.                                                                               | 100   | 1    |           |
|              | -        | 400       | farten. Bertrag betr                                                                                                                                                | XIII. | 48.  | 124.      |
| 7. —         | 22.      | -         | Batent, fernere Erleichterungen bes Ber-                                                                                                                            | XIII. | 49.  | 124.      |
| 1. Oftober.  | 15.      | Rovbr.    | und ben Staaten bee Steuervereine beir. Befanntmachung ber Lanbedregierung, bie Empfehlung bes Gberhardtichen Poli-                                                 | XII.  | 45.  | 95. 96.   |
| 0.1          |          | urá       | bon Stedbriefen hinter foide Berfonen, welche wegen angefduibigter Rerbrechen nach                                                                                  |       |      |           |
| B( ( 447 )   | , theory | -1/2      | Minifterial - Befanntmadung, Die fernere Ginftellung ber Erbebung bes Ginganges                                                                                     | XV.   | 53.  | 162.      |
| o            | 5.       | _         | goile für Getreibe, Gutfenfruchte, Debi<br>und anbere Dubienfabritate betr Batent, wegen Abanberung bes Bereine.                                                    | xv.   | 54.  | 162.      |
|              | _        |           | Minifterial. Befanntmachung ben wom f                                                                                                                               | XIV.  | 50.  | 125-127.  |
| 16.7         |          | 1112      | verein bilbenben Staaten in Birfiamfeis                                                                                                                             |       |      |           |
|              | 15.      | 1         | Berorbnung, tie Urlaubegefuche ber Be-                                                                                                                              | XIV.  | 51.  | 127-159.  |
| 1            |          |           | amten bett.                                                                                                                                                         | XV.   | 56.  | 163. 164. |

| 20 4         | t u m              | . 3 n b a 1 t.                                                                                                                                                                                                                                                            | Stúd.  | Rum.       | Seite.                |
|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------------------|
| bes Gefepes. | ber Musgabe.       | 3 # 9 4 1 t.                                                                                                                                                                                                                                                              | Silla. | Mum.       | Onit.                 |
| 9. Movbr.    | 15. Rovbr.         | Minifterial. Befanntmachung, Die Ginftel,<br>lung ber Erhebung bes Eingangegolls<br>für Reiß bis jum Ablauf biefes Jahres betr.                                                                                                                                           | XV.    | 55.        | 168.                  |
| 19. —        | 13. Degbr.         | Minifterial-Befanntmachung, Die zwijchen<br>mehreren beutiden Regierungen unterm 11. Juli<br>1858 wegen Berpflegung erfrantier und<br>Beerblaung verftorbener Angeborigen                                                                                                 |        |            |                       |
| 61 117       | 54                 | eines andern tontrahirenden Staates abgefchloffene<br>Uebereinfunft betr.                                                                                                                                                                                                 | XVI.   | 58.        | 165, 166.             |
| 24. —        | - 17               | Befanntmachung ber Lanbesteglerung,<br>bas Berbot bes unnöthigen und ftorenben<br>Rlatichens ber Ruticher und guhrleute                                                                                                                                                   |        |            |                       |
| 28. —        | :                  | mit Beitichen betr                                                                                                                                                                                                                                                        | XVI.   | 59.        | 167.                  |
| 5. Dejbr.    |                    | Gehelmmittel unterm 10. April 1845 erlaf-<br>fenen Berordnung bett                                                                                                                                                                                                        | XVI.   | 60.        | 167.                  |
|              | ' '                | ber freien Stabt hamburg jum Bertrage vom 15. Juli 1851 betr                                                                                                                                                                                                              | XVI.   | 61.        | 168.                  |
| 8. —         | 5. Januar<br>1854. | Befanntmachung ber Lanbebregierung,<br>bie Ungeigen über ben Beitritt hiefiger Un-<br>terthanen ju auswärtigen Brandver.                                                                                                                                                  |        |            |                       |
| 17. —        |                    | fide erung Sanftalten bett. Defanntmadung ber Annbedregierung, Die von mebreten Dentiden Begierungen unterm 11. Juli 1852 ju Ellenach abgeschuffen Ubert- einfunft wegen Berpflegung erkrantter nub                                                                       | XVII.  | 6.         | 169.                  |
| × - 1        | 1                  | Beerbigung verftorbener Angeherigen eines ber anbern fontrabirenben Graaten betr.                                                                                                                                                                                         | XVII.  | 63         | 169. 170.             |
| 20. —        |                    | Minifterlal. Befanntmachung, ben Beitritt<br>ber Landgräflich heffen bomburgichen<br>Regierung zu bem Bertrage vom 15. Juli                                                                                                                                               |        |            |                       |
| 22           |                    | 1851 betr                                                                                                                                                                                                                                                                 | XVII.  | 64.        | 170.                  |
| 23. —        |                    | bie Argnelmitteltare betr                                                                                                                                                                                                                                                 | XVII.  | 65.        | 170. 171.             |
|              |                    | ben Stadten bes beutiden Jolie und Sans<br>bel vereins einerfeits und bem Fürftenthum<br>Babed anderer Geits abgefoloffenen Betrtag<br>wegen ber Bortbauer bes Anfaluffes bes Fürften-<br>thums Phrmont an das Jolifpftem Preu-<br>kens und ber übrigen Stadten bes Apil. |        | k          | 41                    |
| 90           |                    | vereine betr                                                                                                                                                                                                                                                              | XVII.  | 66.<br>67. | 171-173,<br>173, 174, |

# Berz. Sachs. Altenburg. Gesetzammlung.

Stück I.

1833.

Musgeg. b. 22, Februar 1853.

#### 1. Minifferial = Befanntmadung.

bie Aufhebung bes Berbote ber Musfuhr von Robalt und Ergftufen im Ronigreich Sachfen betreffend,

vom 2. Rebruar 1853.

Das im Ronigreiche Sachien nach bem bort publigirten Bereins Bolltarife beftanbene Berbot ber Ausfuhr bes Robalts und ber Erzftufen ift burch eine Befanntmachung bes Roniglich Gach. fifchen Rinang Dinifteriums vom 12. por. Don, wieber aufgeboben morben, Soldes wird biermit gur offentlichen Renntnif gebracht.

Altenburg, ben 2. Rebruar 1953.

1 4 5 . 5 . 4 5 - 5 -

Bergoglich Gadfifdes Dinifterium. v. Barifd.

#### 2. Minifterial = Betanntmadung,

bie Erhobung ber liebergangsabgabe von bem in bas Großbergogthum Beffen eingehenben pereinelanbifchen Biere betreffenb.

bem 3. Rebruar 1953.

Rach anber gelangter offizieller Mittheilung ift im Großbergogthume Beffen in Folge ber bafelbft mit bem I. Januar 1453 eingetretenen Beranberungen in ber Befteuerung bes Bieres bie Uebergangsabgabe von bem in bas Großherzogthum eingebenden vereinstanbifchen Biere vom 1. Januar I. 3. ab auf einen Gulben zwanzig Kreuger fur bie Dom erhobt worben. Soldes wird andurch jur offentlichen Renntnig gebracht.

Altenburg, ben 3. Rebruar 1853.

Bergoglid Gadfifdes Dinifterium. p. Barifc.

afai -

2 G. C. 1853, St. I. Rr. 3, b. Schulbenw, flabt, Rommun, betr. Rr. 4, b. Begrabnig-Berein ju Boda zc, betr.

#### 3. Berordnung ber Landesregierung,

bie Friftbestimmung fur Die jahrliche Einsendung tabellarischer Uebersichten bes Schuldens wesens ber flabtifchen Rommunen betreffend,

bom 3. Rebruar 1853.

(Publigirt in Dr. 19 bes Umte: und Rachrichtsblattes vom 15. Februar 1853.)

Da ben flabtischen Bebbrben bes Landes bisher eine Frift fur die ihnen obliegende Einsen bung ber jahrlichen liebersicht über ben Stand der Schuldverhaltnisse ber Gebatgemeinten nicht bestimmt war, so siede Dezegod, Landbertegieung veranlaßt, biermit anzurohnen, daß biefe Beberben die tabellarische lebersiche bie den Benad ber Communale Schuldreichtlinisse am Schlusse iedes Ralenderziabres spatessen bis zum 1. April des sogienden Jahres ander einzusenden aben, und zwar ohne Rucksich darauf, ob die betreffende Jahrestechung über biefenige Communallesse, aus welcher die Schuldentisgung ersolgt, die zu biesem Termine bereits abgelegt worben sein sollte, oder nicht.

Gegenwartige Berordnung tritt auch icon fur bie auf ben Schluß bes Jahres 1852 begug. liche Ueberficht in Rraft.

Altenburg, ben 3. Rebruar 1853.

herzoglich Gachfifde ganbeeregierung. B. Schuberoff.

#### 4. Minifterial = Befanntmadung,

bie bem Unterflugungs : und Begrabnis : Raffe : Berein ju Boda und Poppfchen verliebenen Borrechte betreffend,

vom 4. Rebruar 1853.

(Publigirt in Rr. 18 bes Umte: und Rachrichteblattes vom 12. Februar 1858.)

Seine hoheit ber regierende herzog hoben bem für die Gemeinbebegite Boda und Poppifden und bie nachstletegenen Ortschaften begründeten Untrflübungs'e und Begradniss Koffe. Berein auf Anfuchen bie Rechte milder Stiftungen zu verleiben und gleichmäßig zu genehmigen die gudbiffle Entschliegung gefahr, bos bie Untersthaumgs und Begradnisgelber, sowie das Bereinbermägen von jedertel Aummerchiag ober Arrel betreit bielben foll

Soldes wird jur Racachtung hiermit offentlich befannt gemacht.

Altenburg, ben 4. Februar 1853.

Bergoglich Gadfifches Minifterium.
v. Barifch.

S. S., 1853. St. I. Rr. 5, b. Beitr, jum Bertr. v. 15. Juli 1851 betr. Rr. 6, b. Militareib auf bie Berfaff, betr. 3

#### 5. Minifterial = Befanntmadung,

ben Beitritt ber Großbergoglich Medienburg. Schwerinschen Regierung jum Bertrag vom 15. Juli 1851 betreffend,

vom 4. Rebruar 1853.

(Bubligirt in Rr. 17 bes Umts: und Rachrichteblattes vom 10. Rebruar 1853.)

Altenburg, ben 4. Februar 1853.

Bergoglich Gachfifches Dinifterium. v. Barifc.

#### 6. Befanntmadung

bes bochften Befehls vom 29. December 1852 megen Begfalls bes in neuerer Zeit vom Militar geleisteten Eibes auf die Berfaffung betreffend,

vom 4. Februar 1853.

Sepra, von Gottes Gnaden Bergog ju Cachfen, Julich, Rleve und Berg. auch Gnaern und Weftvbalen ze.

Auf ben Antrag bes Ober. Kommandos Unferes Kontingents haben Bir die Antichiegung gefast, unter Biederweglal ber feit einigen Jaher eingeführten besondern Breibigung bes Militars auf die Berfossung den alten in den Ariegsartielen vorgeschriebenen Goldaten Eid wieder berftellen zu lassen und zwar in der Weife, daß die Bereidigung der nicht bier garnisonienden Militars personen erft dei passender Gelegenheit und bemnach erst dann zu erfolgen hat, wenn sie aus anderem Anlas einberussen werden.

Das Dbertommando Unferes Kontingents hat hiernach bas Erforderliche mahrzunehmen und au verfugen.

verfugen.

Mitenburg, ben 29. December 1852.

Georg, S. J. S.

Braf Beuft.

bas Dbertommanbo Unferes Rontingents.

Der vorfichend abgebrudte bodfte Befehl vom 29. December vorigen Jahres wird hierburd mit bochfter Genehmigung nachtraglich jur bffentlichen Kenntniß gebracht. Altenburg, ben 4. gebruar 1653.

Bergoglich Gachfifdes Dinifterium.

4 S. S. 1853. Ct. I. Rr. 7, b. Form b. Rolleglaiber, betr. Rr. 8, b. Beitritt g. b. abgeichl. Daffertenvertr. betr.

#### 7. Patent,

bie Form ber an Une ju erstattenben Rollegialberichte betreffenb,

bom 4. Rebruar 1853.

## Georg,

von Gottes Gnaden Bergog ju Cachfen, Julich, Rleve und Berg, auch Engern und Befiphalen zc.

Mit Bezugnahme auf §6, 23 und 29 bes Ebittes vom 18. April 1831 und auf §, 1 und 4 ber Berordnung vom 30. Rovember 1648 (Gefeh Sammlung 1848 Seite 166 und 107) finben Bir Und zu bestimmen veransses, des mie ver iegterer Berordnung gefchaf, alle zur landes berritden Kenntnifnahme ober Entscheinung geeigneten Berichte ber Bandes Kollegien und Beboben an Und Gebiff zu richten sind und bie Reinschriften bie gange gewöhnliche Breite bet Bogent einzumehmen haben.

Altenburg, ben 4. Februar 1853.

. . . . . (L. S.)

Georg, H. 3. S.

v. Barifd. Dierer.

#### 8. Minifterial = Befanntmadung,

ben Beitritt ber Furstlich Balbedichen Staatbregierung ju bem unterm 21. Detober 1850 abgeschloffenen Paglarten Bertrage betreffenb,

#### bom 12. Februar 1853.

Dem unterm 21. Ottober 1650 gwifchen mehrern beutiden Regierungen über bie Ausstellung und ben Gebrauch ber Poftarten abgeichlossen Bertrage ift nachtraglich auch bie Furfitich Malbediche Ebaatergeierung beigterten.

Dies wird unter Bezugnahme auf Die bas Pagtartenwefen betreffenbe ausfuhrliche Befannts machung vom 31. Dezember 1850 hiermit jur öffentlichen Kenntnig gebracht.

Mitenburg, ben: 12. Februar 1663.

. te a dining eriuen.

force in.

di i i ... d. i ... ... e ...

Bergoglich Gadfifdes Dinifterium.

# Herz. Sachs. Altenburg. Gesetzsammlung.

Stück II.

1853.

Ausgeg. b. 5. Marg 1853.

#### 9. Berordnung ber Landebregierung,

bas Saufiren mit Blache betr.,

vom 10, Rebruar 1953.

(Publigirt in Dr. 24 bes Umte: und Radrichteblattes vom 26. Rebruar 1853.)

Derzogliche Canbedergierung findet fich verauloft, das in der Circularvrobnung vom 10. Juil 1802 mit ausgesprochene Verbot bes Sauftierns mit roben, wie mit gebechelten Alachs bierdurch auf das Gemeffenfte einguischaften, und macht den lammtlichen Poligierbehachen des Bandes, so wie allen mit der polizeilichen Aussichen Personen, insonderheit der Gendammeit der fternigte Wachdameit bierunter zur besondern Pflich.

Mitenburg, am 10. Februar 1953.

Bergoglich Gachfifche Banbeeregierung. D. Schuberoff.

#### 10. Berordnung bes Finangtollegiums,

bie Erlauterung bes §. 12 d. bes Fleischsteuergesehes vom 17. Juli 1852 betreffenb,

vom 15. Rebruar 1953,

(Publigirt in Rr. 22 bes Umte: und Rachrichteblattes vom 22. Rebruar 1853.)

Durch §. 12 a. bes Fleischfteuergesches vom 17. Julius 1852 mirb befimmt, bag Aleifongen, Gafte ober Speisewirthe ober Fleischwaerenbandler, wenn fie frischgeschlachete Biebfide gang ober viertetweise von jeden Personn übernehmen, von benne hafte eine geringere Steuer, als von ihnen selbst, zu erlegen war, verpflichtet sind, binnen 24 Stunden benjenigen Betrag ber Etruer an ben einnehmer ihres Dries nachzugablen, welchen sie selbst beim eignen Schlachen mebr zu entrichten gedabt batten.

hiernach haben Personen, welche ben Bertauf ober bas Berspeisen von Aleisch und Bettwaaren an Andere gewerbmagig betreiben, auch in bem Falle, wenn sie ein nach bem filt bas Dausschlachten ermaßigten Steuersahe von 8 Ngr. geschlachtetets Schweim gang ober vierteimeise übernehmen, ben von ihnen beim eignen Schachten eines Schweins zu entrichten gewesenne

Mehrbetrag nachjugabien.

Es find nun Breifel baruber entflanden, ob auch beim Sausschlachten folde Personen, welche für des Daulschlachten von Schweinen nicht bem ermäßigten Steuersate von 8 Rgr., sondern boben Steuersate von 18 Rgr. unterworfen find, wenn fie ein wo einem Dritten nach dem Steuersate von 8 Rgr. geschlachtetes Schwein gang ober viertelweise übernehmen, ben Differengbetrag zwischen 8 Rgr. und 14 Rgr. von dem erwordenen Theile des geschlachteten Schwein and pungleien verbunden sind.

Gefes . Cammiung 1658.

6 6, S. 1858, St. 11. Dr. 10, Edig. b. 5. 12 d. b. Bleifch : Def., Dr. 11, Beugn. b. Aufgbt, u. Eranung sc. bir.

Bu Erlebigung biefer Breifel wird auf Grund bochfter Ermachtigung wegen Ausführung bes 5, 5 bes Fieischsteuergesebes vom 17. Julius 1852 andurch Folgendes verordnet:

Wenn Personen, weiche, wenn fie ein Schwein für fich geschlachtet hatten, jur Entrichtung bes Tarissabe von 14 Rgt. verpflichtet gewelen waren, ein ju bem ermäsigten Geuerschape von 8 Rgt. frischgeschlachtetes Sowein gan ober vierteineisse übernehmen, so sind sie verpflichtet, ben Differenzbetrag zwischen 8 Rgt. und 14 Rgt. von dem erwordenen Abeile des geschlachteten Schweinis beinnen 24 Stunden nach ber Ubernahme an ben Linnehment ibres Drites nachzulablen.

Diefenigen aber, von benen solche nach bem ermäßigten Steuerfahe von 8 Rgr. verfleuerte Schweiten an Dritte, bem bobern Steuersahe von 14 Rgr. Unterworten gang ober viertelweise abgegeben werben, ind zu Wernenelbung eigner Berantwortlichseit gebalten, ben Borgang binnen 24 Stunden nach bemselben dem Steuereinnehmer bes Drtes, wo bet Amerikaner wohnt, ober auch wo sie selbs wohnen, anjugigen.

Ber biefe Anzeige und begugtich Steuernachgablung rechtzeitig au bewirfen unterlaft, macht fich einer nach 5. 13 ff, bes Bleischseuergefeses vom 17. Julius 1952 ftrafbaren Reifcofteuerbinterziehung ichulbig.

Bur allgemeinen Rachachtung wird Goldes andurch befannt gemacht.

Altenburg, am 15. Rebrugt 1853.

. 17

CHRYST.

Derzoglich Gachfifdes Finangtollegium. G. Geutebrud.

#### 11. Berordnung ber Landesregierung,

betreffend bie Galtigfeit' ber bei bem Aufgebot und ber Trauung von Auslandern über bie Buftimmung ihrer Deimatibebibet bierzu beigubringenben, ingleichen ber für Inflanber Befehufs ber Neuna im Auslande au gleichem Bored ausäuftlenben Benaniffe.

(Publigirt in Dr. 24 bes Amte: und Rachrichteblattes vom 26. Februar 1853.)

Es ift barüber mehrfach 3weisel entflanden; ob bie obrigfeitlichen Beicheinigungen, welche Borichritt ber Miniferialverordnung vom 16. Dezember 1851 f. (1861. Sammt. v. 1851 S. 134) bei bem Aufgebot und ber Araung von Aubfahren über die biergu ertbeitte Burglimmung ihrer Deimathsbehörbe beigubringen sind, zu ihrer Gultigfeit ber oberbehorblichen Beglaubgung bebriefen. Um biesem 3weiset zu begegnen, wird mit bochfter Ermachtigung bierburch verorbnet,

1) bag berartige Bescheinigungen jum Behuf bes Aufgebots und ber Arauung von Auslandern im Inlande nur bann fur gultig ju erachten find, wenn fie von ber betreffenden auslan-

bifden Canbes ober Provingialbeborbe ausgestellt ober beglaubigt finb, nicht minber

18 bag alle Beugniffe intanbifder heimathsbeborben jum Behuf ber Trauung eines Inlanders im Auslande ju ihrer Bultigfeit flets unfrer Beglaubigung bedurfen.

" Altenburg, am 17. Februar 1853.

Bergoglich Gadfifde Banbesregierung. D. Schuberoff.

#### 12. Befanntmachung ber Lanbebregierung,

bie Form ber Beimathicheine betr.,

vom 17. Rebruar 1853.

(Publigirt in Rr. 24 bes Umts : und Rachrichteblattes vom 26. Februar 1853.)

Die bei bem unterm 15. Aufi 1851 abgeschloffenen Bertrage wegen gegenseitiger Berpflichtung ur Uebernahme ber Auszumweisenden betheitigten und bemielben spalter beigetretenen Deutichen Regierungen, mit Ausnahme ber Großpergogl. pfffichen, baben über bie Borm der De Beim ab fich eine für Unterthanen ber contrabirenden Staaten fich bahin geeiniget, daß fur volle heimathicheine

n) feine anbre Anforberung geftellt werbe, als bie Befcheinigung ber Unterthanschaft bes

Inhabers und bag

b) biefelben auf einen bestimmten Reitraum ber Gultigfeit nicht beidranft merben.

Indem bief booftem Befeble genaß ju allgemeiner Renntniß und Rachachtung gelangt, wird jugleich mit Rudficht hierauf Folgendes verordnet:

Rur solche Deimathscheine für Unterthanen ber übrigen contrabirenden Regierungen bei einem Algenthalte vor berfeiben im biefigen Beatsgebiete, welche mit den obigen Borausselgungen abereinstimmen und überdieß mit der nach der Berordung vom 13. Matz 1843 § 3. Gef. Samml, von 1943 S. 3) verferdertichen Beglaubigung der juftandigen Oberbehörde verschen sind, butren als gultig betrachtet werden. Die hiernach für gultig zu erachtenden Deimathscheine beduffen selestverfandlich feiner Erneuerung.

Alle heimatbideine fur hiefige Candesuntertbanen jum Bebuf des Aufenthaltes im Auslande find nach bem in der Beilage erschildien Formular ausbufftellen; somit werden die Beifimmungen unter §. 1 lit. b., c., d in der oben angezogenen Berordnung von 1843 hiermit aufgehoben, wahrend es im Uedrigen bei den Boridriften berfelben, insbesondere bei der worge ichriebenen Einsendendung solcher heimatbicheine an und jum Behuf ihrer Beglaubigung noch ferner bewenden.

In benjenigen Sallen, in weichen ein Angehöriger eines andern der contrahirenden Staaten im biefigen Perzogthum auf gefehichem Wiege als Untertban aufgenommen wird, ift nach erfolgter Aufnahme in den die jeffendere Deimathischein ab bei de bebote, won der er felbigen in Empfang genommen, jurudgefenden. Be ist aber auf bestir Sorge zu tragen, daß die aus bem hietigen Unterthansverbande ents laffenen Personen die ihnen bieseits ertheilten Deimathischein zurudgeben und baben die betreffenden Bebobeben bei Berabsolgung ber von und ausgestellten Auswanderungsscheine pierauf bie nobige Auchfiet ju nehmen.

Mitenburg, am 17. Februar 1853.

Bergoglich Sachfifche ganbesregierung. D. Schuberoff.

Deimathichein

jum Gebrauch fur bas Musland.

Mit Buftimmung ber betreffenben heimathsgemeinde wird bem (Ramen, Stand und Bonnert) gebern ju (Gebeurfert) und ... Jahre alt, jum Bord bes Aufenthatts in ben ... Ctaaten hierburch beidetniget, daß beriebte Unterthan bes herzogthumes Sachien Altenburg und ju (heimathsberr chitget ift.

(L. S.

(Rame ber Beborbe.)

#### 13. Ministerial = Befanntmadung,

bie im Konigreiche Wurttemberg eingetretenen Aenberungen in ber bortigen Gefetgebung uber bie Besteuerung bes Branntmeins und bes Malges betreffenb,

Im Konigreiche Burttemberg ift in Folge neuerlich eingetretener Abanderungen in ber bafelbft bestehenden Gefetgebung über die Besteuerung bes Branntweins und bes Malges vom 1. Oktober 1852 an

1) bie Uebergangsfteuer far ben Eimer Branntwein von ber Normalftate ju 50 Grad nach bem Albolometer von Tralles bei 12,440 Raumur auf 10 ft. 40 Kr., flatt ber bibberigen 5 ft. vom Wattembergichen Gimer für Branntwein aller Art, festgefest, auch nach biefem Berbaltniffe ber Betrag ber Uebergangssteuer für Branntwein über und unter 16 Grad routier

und unter 50 Grad regulirt, 2) der bisberige Unterfchied zwischen eingesprengtem und trodnem Malze aufgehoben und ber Uebergangsfleuersaß fur bas aus bem zollvereinten Auslande eingehende geschrotene Balz obne Ausnahme auf ben Betrag ber Wutrembergischen Nalzsteuer von 24 Ar.

vom Simri Burttembergifch erbobt worben.

Diernacht ift aber auch hinsichtlich bes eingebenden Branntweins bie Angabe bes Startegrades in ben Uebergangsicheinen, unter Beifugung amtlich verfiegelter Probe-

flafden, vorgefdrieben morben.

Bur Erlebigung von Uebergangsscheinen und jur Erbebung ber Uebergangssteurn ind neben ben Konigl. Wärtembergischen haupt und Pedengollämtern 1. Aussie auch bie Gerngarciseamer an ben besonderen Uebergangsstroßen und zwar unter bem Borbehalte ermächigt, viese Bestigniss nach Bedurings des Verteyen noch weiterne Etuter autern gut betregan; die Bolls und Accisiamter aber baben pugleich die Amveilung erbalten, die Einfuhr ber unter Uebergangsschein Kontrole ohne Angabe bed Stattegrabet und den Bestigung amtlich versiegalter Poobessachsichen verinstellen verlegteiter Poobessachsichen verlegteiter Poobessachsichen werden verlegteiter Poobessachsichen werden verlegteiter Poobessachsichen unter Verlegteiter Poobessachsichen, wenn die Fäller sich unter ordungskachkein mattiden Verschaftliche bestieden.

Soldes wird hiermit fur bas betheiligte Sanbel und Gewerbtreibende Publitum offentlich

befannt gemacht.

Mitenburg, ben 21. Rebrugt 1853.

Derzoglich Gadfifdes Minifterium.

#### 14. Minifterial = Befanntmadung.

ben Beitritt ber herzoglichen Staateregierungen von Anhalt Deffau und Kothen und von Anhalt Berthourg ju bem Bertrage zwischen Perufen und Großvictannien wogen gegenseitigen Schubes ber Autoren Rechte gegen Radbruck e. betreffenb,

Rachbem bie herzoglichen Staatbregierungen von Anhalt Dessau Driben und von Anhalt Wernburg unterm 8. Kebruar 1. 3. bem zwischen ben Kronen Breußen und Beshbritannen abgeschlosssen Bertrage wegen gegenstitigen Schubes ber Autoren Rechte gegen Rachbruck und unbefrugt Rachbildung vom 13. Mai 1846 beigetreten find, so wird solches andurch mit Bezuganabme auf die Ministerialbekanntmachung vom 15. Juli 1847 (prg. 76 ff. ber Geset-Sammlung vom 1847) jur öffentlichen Kenntnis gebracht.

Altenburg, ben 24. Februar 1853. Gerzoglich Gadfifdes Dinifterium.

# Berz. Sachs. Altenburg. Gesetzsammlung.

Stúd III.

1883.

Ausgeg. b. 2. April 1853.

#### Berordnung,

eine Erlauterung bes §. 37 bes Bier- und bes §. 10 bes Effigfteuergefeges vom 30. Oftober 1834 betreffend,

bom 4. Dara 1853.

Georg,

von Gottes Gnaden Bergog ju Cachfen, Julich, Rleve und Berg, auch Engern und Beftphalen ze.

Durch 6. 37 bes Bierfteuergefetes vom 30. Oftober 1834 und ben bierauf Beaug nehmenben 6. 10 bes Effigfteuergefeges von bemfelben Zage (vgl. 6. 38 bes erftgenannten Befetes unb 6. 35 ber Inftruftion jur Erhebung und Kontrolirung ber Bier: und Effigfteuer vom 25. Rovember 1834) ift bestimmt, baß bie vor ben Steuerbeborben in Defraubatione : und Straffallen ergangenen Untersuchungsatten Unferer Landebregierung gur Entideibung und Abfaffung bes Strafresoluts vorzulegen find. Radbem nun ber vormalige Steuersenat Unferer Landebregierung in bem feit bem 1. Januar

1849 in Birtfamteit getretenen Finangfollegium aufgegangen ift, fo erlautern Bir, im Gintlange mit ben beflebenben Reffortverhaltniffen, bie in §. 37 Des Bierfleuergefebes und in §. 10 bes Effigfteuergejebes getroffenen Beftimmungen babin, bag bie bisberige Rompeteng Unferer Banbebregierung in berartigen Defraubations. und Straffallen fernerbin auf Unfer Ringnatollegium übergugeben bat.

Alle übrigen Beflimmungen über Die Strafen und bas Strafverfabren bei berartigen Steuervergehen, namentlich auch bezüglich bes Berfahrens und ber Unterfuchung burch bie zuftanbige Gerichts-

Segenwartige Berordnung tritt mit bem Lage ibrer Publifation in Rraft und leibet auch auf bereits anbangige Unterfuchungen Unmenbung.

Mitenburg, am 4. Dars 1853.

(L. S.)

Georg, S. d. S. . Sarife.

#### 16. Ministerial = Befanntmadung,

ben Beitritt ber Großbergoglich Medlenburg-Strelipichen Regierung gu bem Bertrage bom 15. Juli 1851 betreffend.

vom 18. Dara 1853.

Rachbem auch bie Großbergoglich Dedlenburg. Strelibiche Staatbregierung bem unterm 15. Des cember 1851 in ber Gefet : Sammlung publicirten Bertrage wegen gegenfeitiger Berpflichtung jur Gefetfamminna 1853.

Uebernahme von Auszuweisenden vom 15. Juli 1851, mittels Erklärung vom 28. vorigen Monats mit der Maasgade beigerteten ift, daß für dieselbe die Wirfamkeit des Bertrags mit dem 1. bes laufenden Monats beginnt, fo wir Goldes andruch que röffentlichen Kemntifis gebrach.

Altenburg, ben 18. Dara 1853.

Bergoglich Gachfifches Minifterium.

#### 17. Patent,

Erleichterungen bes Bertehrs zwischen ben Staaten bes Bollvereins und ben Staaten bes Steuervereins betreffenb.

bom 30. Mara 1853.

### Wir Georg,

bon Gottes Gnaden Bergog ju Cachfen, Julich, Kleve und Berg, auch Engern und Westphalen 2c.

Die jum Bollverein gehorenben Regierungen einerseits und bie jum Steuerverein geborenben Regierungen andrerseits find übereingesommen, ben unmittelbaren Bereder zwischen Bereinsgebiefen ich und unfellende Bellverinnen und Bollermößigungen gu beginftigen.

Demyisige verordnen Wir, mit im Boraus ertheilter landschaftlicher Buflimmfung, Rachflebenbes: Bom 5. April d. 3. an bis jum Schulfe biefes Jahres werden von dem in der Anlage II. ber eichneten Argunfffen der Steuervereinis Schaefen bil berein unmittelbaren Einfildung aus dem Beitet des Schuervereinis fedagen bil deren unmittelbaren Einfildung aus dem Beitet des Schuervereins in des Gebiet des Jolvereins keine, beziehungsweise feine bohrern, als die in beier Anlage befimmten Eingangs-Wagshen ertoben.

Die ben Erzeugniffen bes Bollvereins bei beren unmittelbarer Einführung aus bem Gebiete bes Sollvereins in bas Gebiet bes Steuervereins, von Seiten bee Steuervereinsftaaten gugeftanbenen Boll-

befreiungen und Ermäßigungen find in ber Anlage I. enthalten.

Die in ben Anlagen jum Kriffel 2. ber Ueberinfunft VI. vom 16. Dfaber 1845 (pag. 20 und 26 fig. ber Gefch-Sammlung vom Iabr 1846) gegenseitig zugestandenenn Solbefreiungen und Sollermößigungen sind, soweit sie sonne Gestung baben, in die Anlagen II. und 1. mit aufgenomen; im Uedigen bleiben die in der gedachten Uebereinkunft veradredeten Berkehrs-Erseichterungen bestehen.

Urfundlich haben Bir gegenwartiges Patent vollzogen und mit Unserem Bergoglichen Inflegel verfeben laffen.

Gegeben Altenburg, ben 30. Darg 1853.

(L. S.) Georg, S. 3. S.

#### I. Berzeichniß

berjenigen zollvereinslandischen Erzeugniffe, welche bei ihrem unmittelbaren Uebergange in ben Steuerverein einer geringeren als ber tarifmäßigen Eingangs-Abgabe zu unterziehen find, beziehungsweise von berfelben gang frei bleiben.

| Saufenbe No | Benennung ber Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Position bes Steuers (event. 30Us) Bereins Zarifs. | benfag.<br>Rept. attr. | Bemerkungen. |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| -           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | fur ben g                                          | oligentner.            |              |
| 1.          | Baumwollengarn, ungemischt ober gemisch mit Mole<br>over Leinen: 1. ungebeichtes ein = und zweidraftiges, und Watten<br>2. ungebleichtes brei , und mehrbraftiges, ingleichen<br>alles gemirnte, gebleichte ober aefabrte Garn                                                                                                                                                                                                                                                               | 3. 23. 2 b. 1.                                     |                        |              |
| 2.          | Baumwollenwaaten, besgleichen auß Baumwolle und<br>Eeinen ohne Beimischung von Seite, Bussel und an-<br>beren Thierbaaren gefertigte Burge und Brumpfrwaaren,<br>Spiden (Tüll), Polamentier-, Anopfmacher-, Stieder-<br>und Pugwaaren; auch Dergliechen Burge, und Grumpfi-<br>voaren mit Wolle gestlicht ober brodirit; serner Ge-<br>pfinnste und Tersplenwaaren aus Metalläden (Cahn)<br>und Baumwolle ober Baumwolle und Seinen, außer<br>Breinbung mit Seite, Bolle, Eisen, Glas, Sola, |                                                    |                        |              |
| 3           | Leder, Meffing, Stahl und anderen Materialien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5. 10. 20.                                         | 10 .                   |              |
| 3.          | a) robes, in Bloden, Mulben u. f. w., auch altes, besgleichen Blei:, Silber- und Gologiatte b) grobe Bleiwaaren, als: Reffel, Robren, Schrot,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gt. 23. 4 a.                                       | frei.                  |              |
|             | Platten u. f. w., auch gerolltes Blei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | St. B. 4b.                                         |                        |              |
| 4.          | ober theilweife aus Blei, auch bergleichen ladirte Baaren Burftenbinder. und Siebmacherwaaren: a) grobe, in Berbindung mit Solg ober Gifen, ohne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                        |              |
|             | Politur und Sad bie feine, in Arbindung mit anderen Materialien (mit Aufnahme von eblen Metallen, feinen Metallgemischen, echt vergoldetem ober verfilbertem Metall,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    | frei.                  | ٠            |
|             | Schilbpatt, Perlmutter, echten Perlen, Rorallen ober Steinen), auch Siebboben aus Pferbehaaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 3.                     |              |

12 G. S. 1853, St. III. Rr. 17. Patent, Erleichterungen b. Berfehre gwifden b. Staaten b. Bollvereins zc. betr.

| - amalama | Benennung ber Gegenftanbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Position<br>bes<br>Steuers<br>(event. 3olb.)<br>Bereinss<br>Zarifs. | Ber:<br>trage:<br>máßiger<br>Abga:<br>benfah. | Bemerkungen. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| +         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | für ben 3                                                           |                                               |              |
| 12.       | Droguerie- und Aposhefer-, auch Farbewaaren:<br>a) Del-, Musseie-, Miniatur-, Bastelliarden und<br>Ausche, Farben- und Auschäufen, seine Pinsel.<br>Mundlad, Siegeslad                                                                                                                                                                                                                                | St. B.<br>11 a. b. 1.<br>2;<br>3. B. 5 a.                           | 1.                                            |              |
|           | b) Mineralwaffer, funftliches, in Flaschen ober Rrugen c) Bunbhelber, demifche; Zeichenfreibe                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (3. B. 5 a.<br>(51.B. 11 b.                                         |                                               |              |
|           | d) Eisenvitriol (gruner)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     | frei.<br>frei.                                |              |
| ١         | f) Schwefelfaures und falgfaures Rali; gemablene Rreibe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 69.                                                                 | frei.                                         |              |
| I         | g) Cicorienwurgeln, getrodnete, geborrte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | St. 33. 69.                                                         | frei.                                         |              |
|           | Sifen und Stabl:  a) Robeisen alter Art; altes Brucheisen, Eisenseilen Dammerschiag  b) Welchmietetes und gewalztes Eisen (mit Ausnahme des segonnitzen) in Staben von 457 Preuß. im<br>Luerschnitt und darüber; desgleichen Luppeneisen,<br>Eisendahnschienen, auch Bob und Gementschie                                                                                                              | 3. 23. 6 a.                                                         |                                               |              |
| l         | Buß : und raffinirter Ctahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3. 23. 6 b.                                                         | frei.                                         |              |
|           | bes façonniten) in Sidden von weniger als {\pi''} Pruß. im Duerfohnit  d) Kaçonnites Eisen in Sidden; besgleichen Eisen, welches zu groben Bestantbiselien von Maschinen und Bagan (Aurbeln, Adhen u. f. w), vo vorge, schmiede ist, in sofern bergleichen Bestantbistie eine geln 1 Zentr. und darüber wiegen, auch Pflugschaa- reneisen; schwarzes Sisenbisch, robes Stabbisch,                     |                                                                     | frei.                                         |              |
|           | robe (unpolirte) Gifens und Stahlplatten; Anter, fowie Anters und Schiffsketten  e) Beigblech, gestrnistes Gifenblech, polirtes Stahlblich, polirte Gifen und Stahlplatten, Eifens und                                                                                                                                                                                                                | 3. 33. 6 d.                                                         | frei.                                         |              |
| 1         | Stahlbraht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3. B. 6 e.                                                          | frei.                                         |              |
|           | f) Giffen und Stabiwaeren:<br>1, gang grobe Aufwaeren in Defen, Platten u. f. w.<br>2, grobe, die auf gefchmiedetem Eifen ober Eifen-<br>guß, auß Eifen und Stabt, Gifenblech, Stabi-<br>und Eifenbraht, auch in Berbindung mit hol,<br>gefertigt; ingleichen Eduacem biefer Art, bie ge-<br>firenißt, verfupfert ober versinnt, jedoch nicht po-<br>jirt find, als Arter, Degenflingen, Feilen, höhm | St.B. 13d<br>1,2 a.b. c<br>3.                                       | frei.                                         |              |

| Benennung der Gegenftande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Position<br>des<br>Steuers<br>(cvent, 30U-)<br>Bereins:<br>Zarifs. | Ber:<br>trags:<br>måßiger<br>Ubgas<br>benjag. | Bemerfungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | für ben 3                                                          | ollgentner.                                   |             |
| mer, Decheln. Hasperln, Holzschrauben, Kaffe frommeln und Mublen, Ketten (mit Ausschuler Anter und Schiffsfetten), Machien vo Eisen, Nachen vo Eisen, Nachen vo Eisen, Nache, plannen, Platteisen, Schaufel Schiffert, grobe Ringe (ohn Politur), Schwall flock, Sensen, Siedeln, Eisemmeisen, Ertigelt Zburmubren, Ludmacher und Schneiberscherer grobe Waagebalken, Jamgen u. f. w. 3. eine, sie mögen gang auß einem Eisenguß, wisterm Eisen voer Stadt, ober auß diesen Urste fen in Berbindung mit Holz, Horn, Knoch in Berbindung mit Holz, Horn, Knoch indexem Erber, Aupfer, Messen, Schweiter volleit, und ausgeber und eine Messen gestellt in, als. Gusmachen siehen. Messen wird der Streichen, Schwerdsgearabeit et, eint Ausschlied vor Rachnadelin, metallenen Stridnabein, metall nen Hallendelin den Eriffe); laditie Eise waaren, auch Evocher aller katt eine | e. 66 (1) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4           | frei.                                         |             |
| Getreide, Bulfenfruchte, Camereien und Beeren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | St.33, 22 a<br>1-4.<br>23 a.                                       | frei.                                         |             |
| mr. h h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 39 a. 1. 2                                                         |                                               |             |
| . Glas und Glaswaren:<br>a) grüne Hoblglas (Glasgefchire) .<br>b) weißes Hoblglas, ungemustertes, ungeschliffene<br>oder nur mit abgeschliffenen Stobelin, Boben ob<br>Ränbern; Fenster und Lafelglas in seiner natu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | er                                                                 | 8                                             |             |
| lichen Farbe (grun, halb und ganzweiß)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | St. B. 24 b.                                                       |                                               |             |
| leuchtern von Glas, Glastnöpfe, Glasperten un Glassichmeig .  d) Spiegetglas, wenn bas Grud nicht über 288 Preu .  " mißt; farbiges, bemantes ober vergotberte Gli. ohn tinterfchied ber Horm; Glaswaaren in Berbi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | g<br>aé<br>n                                                       | 3 -                                           |             |
| bung mit untolen Metallen und anderen, nicht<br>ben Gespinnften geborigen Urfloffen; besgleich<br>Spiegel, beren Glastafeln nicht aber 288 Preuß. I<br>meffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | en ) 1 8.                                                          | 3.                                            |             |
| Dolz, Holzwaaren: a) Bau und Rugholz, auch Golz in geschnitten gournieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | d<br>en 3. 33. 12 b                                                | Grani                                         |             |

149. 6.1858. St. III. Rr. 17. Batent, Erleichterungen b. Berfehre gwifden b. Staaten b. Bollvereine zc. betr.

| Baufenbe No. | Benennung der Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Position bes Steuer; (event. Boll:) Bereins-<br>Zarifs. | Bers<br>frages<br>mäßiger<br>Abgas<br>benfaß. | Bemertungen. |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | für ben 3                                               | ollgentner.                                   |              |
|              | b) hölzerne Sausgeräthe (Meubles) und andere Tischlerer, Drechsler: und Böttcherwaaren, die gestützt, gebeigt, dafter, politer, oder auch in einzelnen Teile in Berbindung mit Gifen, Messing ober lohe garem Leber verarbeitet sind; auch gerissens filosbein of feine Holgwaaren (ausgelegte Arbeit), Mümbergerwaaren alter Art; Spielgzug, seine Drechblere, Schnitzund Kamummachten, Meerschaumarbeit, senner bergeliechen Waaren in Berbindung mit anderen bergeliechen Waaren in Berbindung mit anderen | (St.B. 28g.<br>1. 2. 3.<br>(3. T. 12 e.                 | 1.                                            |              |
|              | Materialien (mit Ausschlus von eblen Metallen, feinen Metallgemischen, echt vergolderen oder versich betreum Metall, Schildvatt, Perlimutter, echten Perlen, Korallen oder Steinen), Holgbronce, bolgerne Sangelberen, feine Kords und Solgferderabeit ohne Unterschub, Hourster mit eingelegter Arbeit und geschnittenes Fischein, Bleis und Rothflifee.                                                                                                                                                     | (St.N. 28c.                                             | 3.                                            |              |
| 10.          | d) grobe, robe, ungeleinte Bottcher, Drechler, Kich-<br>ler, und bloß gebobelte Holywaaren und Wagner-<br>arbeiten, grobe Machinen von Holg und grobe<br>Korbsterwaaren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | {3. B. 12 e.<br>h. Inm.<br>(St.B.I.30,<br>11. 69,       | frei.                                         |              |
| 1            | Rupfer und Meffing:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                                               |              |
|              | a) geidmiedeteb, gewalgteb, gegossenes gu Geschiren;<br>Rupferschaalen, wie sie vom Hammer sommen;<br>Biech, Dachplaten, gewohnicher und platititet<br>Drath; politte, gewalgte, auch platitite Tassell und<br>Bleche.<br>h) Waaren: Kessel, Pfannen und bergseichen; auch alle<br>sonstigen Waaren auß Aupfer und Ressing; Gelb-                                                                                                                                                                             | (St.B. 35a.<br>2. 3. α. β.<br>b 1.                      | frei.                                         |              |
|              | und Sladengieger. Gürtler und Rablerwaaren,<br>außer Berbindung mit eblen Metallen, desgleichen<br>lacktiet Aupfer und Messingwaaren<br>e) Rob. (Etital) Messing, Ande oder Schwarzkupfer:<br>Druckmessing, Aupster und Messingstein, Gloden-<br>Bruckmessing, Aupster und Messingstein, Gloden-                                                                                                                                                                                                              | (St. 13. 35b.                                           | 3.                                            |              |
|              | gut, Rupfer- und andere Scheibemungen zum Ein-<br>schmelzen (die Munzen auf besondere Erlaubnißscheine<br>eingehend)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         | frei.                                         |              |

| caujence Mo. | Benennung ber Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Position<br>bes<br>Steuers<br>(event. 3oU)<br>Bereins,<br>Tarifs. | Bers<br>trages<br>måßiger<br>Abgas<br>benfah. | Bemertungen. |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| _            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | fur ben 3                                                         | ollgentner.                                   |              |
| 3. Kepe      | ge Waaren, Quincaillerien u. f. w<br>r. Leberwaaren und ahnliche Fahrikate:<br>lohgare ober nur lohroth gearbeitete Saute, Kabli-<br>leder, Soblieber, Kablieber, Sattlerleber, Siefeld<br>schafte, auch Jucken; famisch = und weißgares Leber,                                                                                                                                                                        | - 17                                                              | 10 .                                          |              |
| b)           | Pergament, Gummiplatten und mehr ober weniger<br>gereinigte Guttapercha .<br>Brufffeler und Danisches handschubleder, Korduan.<br>Marotin, Saffan, alles gesärbte und ladirte Leder,<br>Gummischen außer Berbindung mit anderen Ma-                                                                                                                                                                                    | 3. 33. 21 a.                                                      | 3 .                                           |              |
| c)           | terialien<br>grobe Schuhmachers, Gattler, und Zaschnerwaaren<br>aus Leber ober Gummi; Blafebalge; besgleichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 %. 21 b.                                                        | 3.                                            |              |
| 1            | andere nicht ladirte Gummifabrifate außer Berbin-<br>bung mit anderen Materialien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.B.21c.d                                                         | 6.                                            |              |
| 4 Lein       | feine Betrmaaren von Korduan, Saffian, Maro-<br>fin, Brüffer und Dänischem Leber, von schmisch-<br>und weisgarten Leber, von lacirtem Leber, lacirtiem<br>Gummi und Pergament: Sattel- und Reitzuga<br>und Geschire mit Schnallen und Ringen, gan;<br>oder theirweite von seinem Metallen und Metallge-<br>mischen und einem Schule aller Art<br>leberne Hamblichube                                                   | Et. B. 36,<br>37 c.<br>3. B. 21 d.                                | 10<br>10                                      |              |
|              | robes Garn: Maschinengespinnst und Sandgespinnst 3wirn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3. B. 22 a.<br>3. B. 22 c.                                        |                                               |              |
|              | graue Padleinwand und Segeltuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | St.B. 19d.                                                        | iter.                                         |              |
|              | robe Leimvand, rober Zwillich und Prillich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (St.B. 19d.<br>2.                                                 | frei.                                         |              |
| 0            | Leimvand; gebieichter ober in anderer Art zigerichtere Bwillich und Drülich; robes und gebieichtes, auch verardreitels Tisch, Wette und Handlückgreug, leinene Kittel, auch neue Leidwolfde Bahrer, Baits, Borten, Fransen, Gage, Kammertuch, gewebte Kanten, Schnürze, Ertumpfwaaren, Sespinnste und Tessfemwaaren aus Westallichen mit Leimen, jedoch außer Verbindung mit Eisen, jedoch außer Verbindung mit Eisen, | (St.33. 19 d.<br>4.                                               | 8.                                            |              |
|              | Doly, Beber, Meffing und Stahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.                                                                | 10 .                                          |              |

| gaufende No. | Benennung der Gegenftande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Position bes Steuers (event. 30U2) Bereinss Tarifs.                                                  | Ber=<br>trage=<br>mäßiger<br>Abga=<br>benfas. |      | Bemerfungen.                                                                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fur ben !                                                                                            | ollzent                                       | ner. |                                                                                  |
| 15.          | g) Nete, Fischers, Bogele, Jagbe und Pserdes, von un-<br>gebleichtem Flaches und Hansgarn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | €t. \$3. 50.                                                                                         | 1                                             |      |                                                                                  |
|              | a) Bier aller Art in Taffern, auch Weth in Jaffern b) Barne oder Hefen, trodene (Prespeien) c) Bein und Wolf, auch Giver d) Effig in Taffern b Butter in Staffern f fleich, ausgeschachetete: frisches und gubereitstes auch ungeschwachetes Fett, Schiffer, Speech, Winster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3. B. 25 a.<br>3. B. 25 b.<br>3. B. 25 f.<br>©t. B. 15,<br>©t. B. 7.<br>(3. B. 25 h.<br>©t. B. 64 a. | 3<br>1<br>frei.                               |      |                                                                                  |
|              | besgleichen großes Wild                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 69.<br>3. V. 25 m.<br>3. V. 25 o.<br>Et.V. 22b.                                                      | frei.                                         |      |                                                                                  |
|              | i) Baderwaaren, gewohnliche, einschließlich Bwiebad .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 2.                                                                                                 |                                               |      |                                                                                  |
|              | k) Debl, unverpadt ober in Gaden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | St. B. 22b.                                                                                          | frei.                                         |      | Rur in Transporter<br>bis gu brei Bentneri                                       |
|              | 1) Rraftmehl, Rubein, Duber, Starte; Mublenfabritate<br>aus Getreibe und Sulfenfrühren, mit Ausnahme<br>von Mehl, namlich: geschrotete und geschälte Kör-<br>ner, Graupe, Gries und Grübe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - "                                                                                                  | frei.                                         | 16   | ober auf Berfenbunge<br>Scheine ber Ruller<br>welchebaffelbe gemaß<br>len haben. |
|              | m) Tabadiblatter, unbearbeitete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.                                                                                                   |                                               | 16   | to be constructed at                                                             |
| 16           | n) Tabadfslobifate: Raudtiabad' in Rollen, abgerollten ober entrippten Blattern, ober geschnitten; Cigarten; Carotten ober Stangen ju Schnupfiabad; Schnupfi | {3. №. 25 v.<br>2.                                                                                   | 6                                             | 6    |                                                                                  |
|              | Raps, Rubfaamen u. f. w., ingleichen Dehl aus fol-<br>den Kuchen und Rudftanben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | { 3. V. 26.<br>Unm. 3.                                                                               | frei.                                         |      | ref mark                                                                         |
| 17.          | Papier und Nappwaaren:  a) ungetimte's ordinaltes (grobes, graues und haldwei- heb) Druckpapier, auch grobes (weißes und gesahr<br>teb) Vachpapier und Papybersel b) geseintes Papier; ungeleintes seines; buntes (mit<br>Ausnahme ber unter e. genannten Papiergattungen):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | {3. №. 27 a<br>€t. №. 40a                                                                            |                                               | ٤    |                                                                                  |
|              | litbographirtes, bedrudtes ober limittes, zu Red-<br>nungen, Eitsetten, Frachtbrifen, Droifen u. f. w.<br>vorgerichtetes Papier; ordinaire Bilberbogen, Ma-<br>lerpappe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      | 1                                             | 16   |                                                                                  |

| The state of the s | Benennung ber Gegenftande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Position des Steuers (event. Bolle) Bereinss Aarifs. | Bers<br>trages<br>mäßiger<br>Abgas<br>benfah. | Bemertungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | für ben B                                            |                                               |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6) Gold's und Silberpapier; Papier mit Gold's ober<br>Silbermuffer; burchgeichlagenes Papier, ingleichen<br>Streifen von biefen Papiergattungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | St. B. 40 c.                                         | 2 12                                          |             |
| d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ) graues Lofcpapier und Padpapier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 3. 23. 27.                                         | frei.                                         |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | e) Buchbinderarbeiten aus Papier und Pappe; grobe<br>ladirte Baaren aus biefen Urfloffen, auch Former-<br>arbeit aus Steinpappe, Asphalt ober abniichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unm.                                                 |                                               |             |
| 8 950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Stoffen .<br>Izwert: überzogene Delze, Mugen, Banbichube; gefut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | St. 23. 40 e.                                        | 4 .                                           |             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | erte Deden, Pelgfutter und Befabe und bergleichen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5t. 23. 41 c.                                        | 10 .                                          |             |
| 9. 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ibe und Seibenwaaren:  ) gefarbte, auch weiß gemachte Seibe und Floretfeibe, ungezwirnt ober gezwirnt, auch 3wirn aus rober Geibe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                                               |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5) seibene Zeuge und Strumpfroaren, Zucker (Shants). Vonden, Spiete, Peinet, Rive (Gaze), Posamentiere, Anopfmocherel, Stiftere und Puppoaren, Gerbinnike und Verschenwaren aus Metallichen unt Seibe, außer Ureinnung mit Gifen, Gisch, Sold Leber, Melfing und Stabt; ferner Golde und Stifter Gerch oder under Urein der oder der undehlich Mellen und Stabt; ferner Golde und Stifter der der undehlich Mellen und Stabt; ferner Golde und Stifter der der undehlich Mellen und Stabt; ferner Golde und Stifter der der und bei der der und bei Beitel gegen der der und kieden der |                                                      |                                               |             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | reffeibt alle obigen Waaren, in welchen außer Seibe und<br>Floreiseibe auch andere Spinnmaterialien: Wolf<br>ober anbere Thierhaare, Baumwolle, Leinen, einzelt<br>ober verbunden entlokten find, mit Auslichus be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | З. 18. 30 Б.                                         |                                               |             |
| 0.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Golbe und Gilberftoffe, fowie ber Banber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3. 33. 30 c.                                         | 10 .                                          |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a) grune, schwarze und andere Schmierfeife b) gemeine weiße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3. B. 31 a.<br>St. B. 49 b                           |                                               |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Topfen u. f. m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3t. B. 49 c                                          |                                               |             |
| 22 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | teinkoblen<br>trob. Robre und Bastwaaren:<br>a) Matten und Husbecken von Bast, Stroh und Schill<br>ordinaire:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | St. B. 33 a                                          | frei.                                         |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. ungefarbt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .3. 28. 35 a. 1<br>3. 28. 35 a. 2<br>(©t.28. 28g     | frei.                                         |             |

18 G. S. 1858. St. III. Rr. 17. Batent, Erleichterungen b. Bertefre zwifden b. Staaten b. Bollvereins uc, betr.

| Laufenbe No. | Benennung ber Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Position<br>bes<br>Steuers<br>(event. 301s)<br>Bereinss<br>Tarifs. | Bers<br>trages<br>mäßiger<br>Ubgas<br>benfah. | wemettingen.                                                                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | für ben                                                            | ollzentner                                    |                                                                                                                                                           |
|              | c) Baff, und Strobbute ohne Untericieb                                                                                                                                                                                                                                                         | St. B. 28g.<br>4.<br>36.<br>St. B. 26.                             | 10 .                                          |                                                                                                                                                           |
| 41.          | a) gemeine                                                                                                                                                                                                                                                                                     | St. 18, 57 a.                                                      | frei.                                         |                                                                                                                                                           |
|              | b) einfarbiges ober weißes Favence ober Steingut, ir bene Pfeifen                                                                                                                                                                                                                              | 3. B. 38 c.                                                        | 1.                                            |                                                                                                                                                           |
|              | Favence ober Steingut                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3. B. 38 d.<br>3. B. 38 e.                                         | 3 ·<br>6 ·                                    |                                                                                                                                                           |
|              | fen, auch bergleichen mit Malerei und Bergolbung f) Fanence, Steingut und anberes Erbaefdirt, auch                                                                                                                                                                                             | 3. B. 38 f.                                                        | 10                                            |                                                                                                                                                           |
|              | weißes Porgellan und Email in Berbindung mit<br>unebern Metallen                                                                                                                                                                                                                               | 3.38.38g.                                                          | 6.                                            |                                                                                                                                                           |
| ١,           | eblen und uneblen Metallen                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3. 33. 38 h.                                                       | 10  .<br>ein Stud                             |                                                                                                                                                           |
| 25.          | Bieß:  a) Mindvieh:  1. Dafen und Zuchfliere  2. Kühe  3. Lungwieß  b) Schweine:                                                                                                                                                                                                               | Et. B. 59 c.<br>Et. B. 59 d.<br>Et. B. 59 e.                       | 2/19                                          | Beim Eingange über<br>die Grenzen gegen bas<br>Serzogihum Braum<br>joweig in einzelnen                                                                    |
|              | 1. gemisstete                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Et. B.59 g.<br>do.<br>Et. B.59 b.                                  | frei.<br>frei.<br>frei.<br>frei.              | Studen wird bie Ein-<br>gangs : Abgabe für 1<br>Dofen und Buchtiter<br>auf 1 Riblr. 12 ger.,<br>1 Rub auf 1 Ribir.,<br>1 Rind auf 16 ger.<br>herabgefest. |
| 26           | Bacheleinwand, Wachemouffelin, Bachetafft:                                                                                                                                                                                                                                                     | für ben Bi                                                         | -                                             |                                                                                                                                                           |
|              | a) grobe unbedrudte Bachsieinwand .<br>b) alle andere Gattungen, ingleichen Bachsmouffelin<br>und Malertuch                                                                                                                                                                                    | 3. 33. 40 a.                                                       | 1 12                                          |                                                                                                                                                           |
| 27.          | Bolle und Bellemwaaren: a) weifes breie ober medrach gezwientes wollenes und Kameigarn, auch Gorn aus Wolle und Seibez besgleichen alles gefabte Gorn 1988 auch aus Wolle einfelicheftick anderer Abierbaare allein ober in Berbindung mit anderen, nicht seiber nen Spinmastenialm gefertigt: | 3. B. 40 b.<br>3. B. 41 b.                                         | 3 .<br>frei.                                  |                                                                                                                                                           |

| Laufende No.                           | Benennung ber Gegenftande.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Position<br>bes<br>Steuers<br>(event. Bolls)<br>Bereins,<br>Larifs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bers<br>trages<br>måßiger<br>Abgas<br>benfah.                        | Bemerkungen. |  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| T                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | fur ben :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | oligentner.                                                          |              |  |
|                                        | 2. gewaltte unbebrudte Tuche, Beug . und Filymaa ren; Strumpfwaaren aller Urt; fowie alle un-                                                                                                                                                                                                                            | 3. 9. 41 c. 1. 3. 9. 41 c. 2. 3. 9. 41 c. 3. 4. 9. 42 b. 67 b. 67 b. 67 b. 67 b. 67 b. 67 b. 42 b. 67 b. 42 b. 67 b. 43 c. 9. 43 c. | 10 .<br>10 .<br>frei.<br>frei.                                       |              |  |
| 31.<br>32.<br>33.<br>34.<br>35.<br>36. | Bienentorbe, gebrauchte, und Futterbonig, fowie Bienen- torbe, in welchen bie Bienen getobet find, mit ben honig Suder, Landbarten, Mufitalien, Aupferstiche, Ctabistiche, Litographien, Holgichnitte Badvoft Budvuderichwarze Bertieben honig Berilen Editerarbeit (mit Aussichlus ber Neche) Schiefectaleln und Stifte | 69. 11 a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | frei.<br>frei.<br>frei.<br>frei.<br>frei.<br>frei.<br>frei.<br>frei. |              |  |

### II. Verzeichniß

berjenigen steuervereinslandischen Erzeugnisse, welche bei ihrem unmittelbaren Uebergange in den Zollverein einer geringeren als der tarismäßigen Eingangsabgabe zu unterziehen sind, beziehungsweise von berseiben gang frei bleiben.

| Laufende 373 | Benennung ber Gegenstände.                                                                                                                                                       | Position<br>bes<br>Bereins,<br>Boll-Xariss. | Bers<br>trags:<br>måßiger<br>Abgas<br>benfah. | Semettungen,                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                  | für ben g                                   |                                               |                                                                                                                                                                                                                  |
|              | Bammvollengarn, ungemischt ober gemischt mit Woll-<br>ober Beinen, ungebleichtet ein: und zweibrathiges, und<br>Batten  Blei:  a) robes, in Bidden, Mulben u. [ w. , auch altes, | 2 b. 1.                                     | frei.                                         | Gegen Freipässe ber Königlich Dannovers<br>ichen Sandbrofteien u.; ber Großberzoglichen Regierung zu Dben-<br>burg bis auf Dhe<br>bon einem Drittbeil<br>der vorjährigen Bro-<br>buttion jedes Fabrt-<br>kanten. |
| -            | besgleichen Bleis, Gilbers und Golbglatte . b) grobe Bleiwaaren, als: Reffel, Robren u. f. m.                                                                                    | 3 a.                                        | frei.                                         |                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.           | grobe, in Berbindung mit Sols ober Gifen, ohne Do.                                                                                                                               | 3 Ь.                                        | frei.                                         | Rur Probutte ber Sannoveriden Sut-<br>tenwerte, gegen Ur-                                                                                                                                                        |
| 4            | litur und Lad .<br>Droguerie ., Apotheter . und Farbemaaren:                                                                                                                     | 4 a.                                        | frei.                                         | fprungezeugniffe ber<br>lanbesberrlichen but-                                                                                                                                                                    |
|              | a) Mineralwasser, kinstliches, in Floschen oder Archen b) Admidd hier, demische; Seichenfreite et essen der des                              | 5 a.<br>5 a.<br>5 d.<br>5 h.<br>5 l. u. i.  | frei.<br>frei.<br>frei.<br>frei.<br>frei.     | ten und Faftoreien,<br>Gegen begfaubigte itr-<br>fprungezeugniffe ber<br>Berfettiger,                                                                                                                            |
|              | f) Cicorien : Burgeln, getrodnete, gebortte                                                                                                                                      |                                             | frei,                                         |                                                                                                                                                                                                                  |

| Benennung ber Gegenflande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Polition<br>bes<br>Bereins:<br>30U-Xarifs. | Bers<br>trags:<br>mäßiger<br>Abgas<br>benfah. |      | Bemertungen.                                                                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Eifen und Stahl:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | für ben g                                  | ollgent                                       | ner. |                                                                                             |  |
| a) Nobrifen aller Art; altes Brucheifen, Gienfelle,<br>Sammerichiag by gewalztes Eifen (mit Ausnahme<br>bef zeconniten) in Staben von 1 D 30U Preuß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 a.                                       | frei.                                         | 1    | Rur Brobutie be: Sannoverichen but                                                          |  |
| im Duerichnitt und barüber; besgleichen Luppen- eifen, Eifendonichienn, auch Robs und Cement- flabt, Guf und raffinirter Stabt c) geschmiebetes und gewalstes Gifen (mit Ausnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 b.                                       | frei.                                         |      | tenwerte, gegen Ur-<br>fprungszeugniffe ber<br>landesberrlichen Gut-<br>ten und Fattoreien. |  |
| bes façonnirten) in Ståden von weniger als d ach 20c Preuß, im Lucifonitt.  d) façonnirtes Cifen in Ståden; besgl. Eifen, welches 31 groben Bestandiren von Waschinen und Wagen (Kurbeln, Achien u. f. w.) tod vergeschmieder ist, iniojern bergliechen Kahnbelteit eingen 1 Innere und barüber wiegen, auch Plugschaarenissen; schwerzes Eisenbiech, vordes Estabbliech, voher kope (unpoliter)                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 c.                                       | frei.                                         |      |                                                                                             |  |
| Gifers und Stabphatten; Anter, sowie Ankers und<br>Schiffbeteten<br>Deiffbeteten, gestrufftes Eisenblech, polirtes Stabtblech,<br>polirte Eisen und Stabbphatten, Eisen und Stabl-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 d.                                       | frei.                                         | 1    | Rur Probutte bei<br>Sannoverichen but-<br>tenmerte, gegen Ur-<br>fprungegeugnlife bei       |  |
| braht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 e.                                       | frei.                                         |      | lantesberrlichen Dut.<br>ten und Saftoreien.                                                |  |
| tern ic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 f. 1.                                    |                                               | 10   |                                                                                             |  |
| tenwerte gegen Uriprungs = Beugniffe ber<br>Landesherrlichen Dutten und Sattoreien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | frei.                                         |      |                                                                                             |  |
| 2. grobe, die aus geschmiedetem Eisen oder Eisenguß, aus Eisen und Stabl, Eisenblech, Etable und Eisenberadt, auch im Berbindung mit holg gerfettigt; ingleichen Waaren bieser Art, die gestreinigt, verkupfert oder verginnt; sieden die dorift sind, als: Nexte, Degenklingen, Feilen, Hammer, Decheln, Habevelt, Pochschauben, Feilen, Hammer, Decheln, Habevelt, Pochschauben, Ausschlieber und Michel und Ausgestellen Auflere und Schifferten, Maschinen von Eisen, Räget, Plannen, Platteffen. Schaufen, Schölfer, grobe Ringe (ohne Politur), Schraubfüde, Sensen, Sichen, Sicher, Schaubfüde, Sensen, Sicher, Sichen, Etemmissen, Ettigelin, Alumn |                                            |                                               |      |                                                                                             |  |

22 G. S. 1853. St. III. Rr. 17. Patent, Erleithterungen b. Bertebre gwiften b. Staaten b. Bollvereins sc. betr.

| rantenor Jr | Benennung ber Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Position<br>bes<br>Bereinss<br>308: Zarifs. | Ber=<br>trap6:<br>måßiger<br>Abga=<br>benjan. |     | Bemertungen.                                                                               |  |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| ran         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             | R161.                                         | gr. |                                                                                            |  |  |
| 7           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | fur ben 3                                   | ollzentn                                      | er. | Rur Brobufte ber                                                                           |  |  |
|             | uhren, Duchmacher, und Schneiberscheeren, grobe<br>Waagebalken, Zangen u. f. w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 f. 2.                                     | frei.                                         | 1   | hannoverichen but-<br>tenwerte, gegen Ur-<br>fprungegeugniffe ber<br>lanbeeberrlichen but- |  |  |
|             | 3. Mafdinen , feine , aus Gifen geschmiebete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 f. 3.                                     | 6                                             | 25  | ten und Fattorelen.<br>Darüber, welche Ge-                                                 |  |  |
| 6           | Blachs, Berg, Sanf, Seebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.                                          | fret.                                         |     | genftanbe ale feine<br>gefdmiebete Dafchie                                                 |  |  |
|             | Betreibe, Bulfenfruchte, Camereien und Beeren .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9.                                          | frei.                                         |     | nen angufeben, finb                                                                        |  |  |
|             | Glas und Glasmagren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                                               |     | Baaren . Bergeichnif                                                                       |  |  |
|             | a) grunes hobiglas (Blasgefdirt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 a.                                       |                                               | 10  | gu bemfelben maaßi<br>gebend.                                                              |  |  |
|             | Fenster : und Zafelglas in feiner naturlichen Farbe (grun, halb : und ganzweiß)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 Ь.                                       | 1                                             |     | Für Berfendungen ber<br>Glasbutten i. Steuer.<br>verein, gegen beglau-                     |  |  |
|             | Sibyelin, Boden ober Rändern augeteinitenes,<br>d) gepreßtes, geschissenes, obgeriebenes, geschnittenes,<br>gemustrites weißes Glas, auch Behänge zu Kron-<br>leuchtern von Glas, Glasknopfe, Glasperten und                                                                                                                                                                                                                  | 10 h.<br>Camerfung.                         | 2                                             | 15  |                                                                                            |  |  |
|             | Glasfdmels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 c.                                       | 3                                             |     |                                                                                            |  |  |
|             | D 364 migt  D farbiges, demaltes oder vergoldetes Glas ohne Un- terfiche der Form; Glasmaaren in Verbindung mit untden Meallen und anderen, nicht zu den Ge- fpinnffen gedörigen Urfoffen, beschiefen Ediged, deren Glastafeln nicht über 288 Preuß. D 304 das Einde messen                                                                                                                                                   |                                             | 3                                             |     | besgf.                                                                                     |  |  |
| 9.          | Soly, Solymaaren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                               |     |                                                                                            |  |  |
|             | a) Brennhola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 a.                                       | frei.                                         |     | ĺ                                                                                          |  |  |
|             | b) Bau und Rubbolg, auch Solg in geschnittenen<br>Fournieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | u Armert 1                                  | frei.                                         |     |                                                                                            |  |  |
|             | e) hölgene Hauber (Meubles) und aubere Ald-<br>lere, Decheter und Böluderwaaren, weich gefabl,<br>gebeigt, lafirt, polite oder auch in einzelnen Abeiler<br>in Lerbindung mit Eisen, Messing oder lobgaren<br>Leter verarbeitet sins; auch geriffense Kischen<br>d grobe, robe, ungefährte Bölthere, Drechelere, Alch-<br>tere und bieß gebochte: hostwaaren und Waggeren-<br>beiten, grobe Maschinen von Holz und grobe Korb | 12 e                                        |                                               |     | 1                                                                                          |  |  |
| 40          | flechterwagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | trenerfieng.                                | frei.                                         | 10  | 1                                                                                          |  |  |

| Raufende N? | Benennung der Gegenstände,                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Polition<br>des<br>Bereins:<br>3011: Zarifs. | Ber=<br>trage=<br>måßiget<br>Ubga-<br>ben fab. | Bemerrungen,                                                                                                                                                                        |  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| -           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F- 1                                         | Rtbf. far.                                     |                                                                                                                                                                                     |  |
| 11.         | Rupfer und Meffing:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lur ben                                      | ollgentner.                                    |                                                                                                                                                                                     |  |
|             | 1. gefdmiedetes, gewalstes, gegoffenes zu Geschirren:<br>Ampferschaaten, wie sie vom Sammer kommen:<br>Biech, Dadpaleten, gewohnicher und plattitiet<br>Drabt; politre, gewalite, auch plattite Zasen und<br>Bieche<br>2. Kupfer= und Meffingwaaren, gebbere, als: Kessel,<br>Pjannen u. bergli.                       | 19 a.<br>19 b.                               | frei.                                          | Rur Probutte bei Dannoveriden bat temmerte, gegen Urfprungsgeugnisse balleben Dabten und Faftoreten. Rur für Die unmittel.                                                          |  |
|             | 3. Rohs (Studs) Melfing, Rohs ober Schwarzlugfer,<br>Gare ober Refettenkupfer, alles Beuchkupfer ober<br>Bruchmelfing, Rupfer- und Melfingleile, Gleden-<br>gut, Aupfers und andere Schelbenfingen zum Ein-<br>Comelyen (die Mingen- auf besondere Celaubnis<br>Cheine einschend.)                                     | 19.                                          | frei.                                          | baren Berfeidungen Seitens ber Berfer- tiger biefer Baaren. Rur Produfte der Sanneberfchen Suit- tenwerfe, gegen Ur- fprungsgeugnisse ber laubesberridgen Suit- ten und Kattoreien. |  |
| 2.          | Leber- und Leberwaaren:  a) loggare oder nur lobroth gearbeilete Hailte, Hahlle- der, Soliter, Andlieber, Cattletieber, Stiefelichafte, ingleichen familde und weißgares Leber b) Kobwan, Marolin, Saffan und lacitres Leber c) Siefeln und Schub aus Leber (grobe Schuhma                                             | 21 s.<br>21 b.                               | 3<br>6 25                                      | Rur fur bie unmittel-<br>baren Berfenbungen<br>Seilens ber Berfen                                                                                                                   |  |
| 1           | chermaaren)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21 c.                                        | 6 25                                           | tiger biefer Bamen.                                                                                                                                                                 |  |
| 3. 5        | Beinengarn und Leinenwaaren : a) vojes Garn (Dangefpinnft). b) Jwirn c) graue Pacffeinwand und Segettuch d) robe Leinmand, rober Jwillich und Drillich. e) gebleichte, gefärbte, gebruckte ober in anderer Art ga- gerichtete, auch auß gebleichte mer gewohte Leine wand; gebleichter ober in anderer Art querchteten | 22 a, 2,<br>22 c,<br>22 d,<br>22 e,          | frei.<br>frei.<br>frei.<br>frei.               |                                                                                                                                                                                     |  |
|             | Bwillich und Deillich; robes und gebleichtes, auch veratbeitetes Eich, Bette und Sandtucherzeug, leinene Kittel, neue Leibmasche f) Rebe, Bildere, Bogele, Jago. und Pferbes, von un-                                                                                                                                  | 22 f.                                        | 8.                                             |                                                                                                                                                                                     |  |
| 1           | gebleichtem Blache. und Sanfgarn                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22 e.                                        | 1.                                             |                                                                                                                                                                                     |  |
| 1. 92       | Raterial- und Spezerei-, auch Ronditorwaaren und<br>andere Konfumtibilien:<br>a) Bier aller Art in Fässern , auch Meth in Fässern .                                                                                                                                                                                    | 25 a.                                        | 7.1                                            | 105 (1)                                                                                                                                                                             |  |
| 1           | b) Barme ober Befen, trodene (Preftefen)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25 b.<br>25 c.                               | 3 10                                           | Beim Gingange über<br>b. herzoglich Braun-<br>fcweigifche Grenge.                                                                                                                   |  |

24 G. S. 1853. St. III. Rr. 17. Batent, Erleichterungen b. Berfehre zwlichen b. Staaten b. Bollvereine sc. betr.

| Baufenbe A? | Benennung ber Gegenftanbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Position<br>bes<br>Bereinss<br>Boll:Tarifs. | Ber<br>trage<br>måßig<br>Abge<br>benfa | ger<br>a• | Bemerkungen,                                                                                          |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Q5          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             | Rtbl. f                                |           |                                                                                                       |  |
| -1          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | fur ben 3                                   | ollzentr                               | ler.      |                                                                                                       |  |
| ı           | d) Butter: a) in Studen b) eingeschlagen o) Fleisch, ausgeschlachtetes: frisches und zubereitetes                                                                                                                                                                                                                             | 25 g.<br>25 g.                              | frei.                                  |           | Bis ju feinem jahrli<br>den Quantum vor<br>2000 Bentnern bein                                         |  |
|             | auch ungefcmolignes gett, Schinken, Sped, Burftes<br>begle, gopfes Bilb<br>D. Cichotten<br>19 Ade aller Art<br>19 Baderwaren, gewöhnliche, einschilfelich 3wiebad                                                                                                                                                             | 25 h,<br>25 m,<br>25 o<br>A.C.N.=25p.       | frei.<br>frei.<br>frei.<br>frei.       |           | Eingange über bi Gerzoglich Braun ichweigifche Grenge. Rur in Transporter bis gu 3 Bentnerr           |  |
|             | <ol> <li>Sonigkuden und Piesternüsse</li> <li>Mehl, unverpadt ober in Säden</li> <li>Kraftmehl, Nubeln, Duben, Sider; Mühlensabrikatsauß Getrelbe und Hüllensäbrikatsen mit Ausnahm von Mehl, nämlich zeschweite Körnel</li> </ol>                                                                                            | 25 p.<br>25 q.                              | frei.                                  |           | ob. auf Berfendungs<br>fceine ber Duffer<br>welche baffelbe ge<br>mablen haben.<br>Für ein Quantum vo |  |
|             | ner, Graupe, Gries und Grube                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25 g.                                       | frei.                                  |           | 3500 Bentnern bei be                                                                                  |  |
|             | m) Labadeblatter, robe, unverarbeitete, nicht taufman-<br>nifch verpadte                                                                                                                                                                                                                                                      | 25 v. 1                                     |                                        | 20        | amter Beiligenftabi<br>Teiftungen , Bigen<br>haufen und Caffel.                                       |  |
|             | Del in Faffeen (Rubol) .<br>Delfuchen, ale Rudftanbe beim Delfchlagen aus Lein,<br>Raps, Rubsaamen u. f. w., ingl. Debt aus fol-                                                                                                                                                                                              |                                             | 1                                      | 5         | baren Berfenbunge<br>aus ben Delmuble                                                                 |  |
| . ~         | chen Ruchen und Rudftanben                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26.<br>Anmerting 3.                         | frei.                                  |           | und Raffinerien.                                                                                      |  |
| 17.         | Papier und Pappwaeren:  a) ungeleimte orcinaires (grobes, graues und halbwei- ges) Druckpapier, auch grobes (weißes und gesärb- tes) Packpapier und Pappbecket.  b) geleintes Papier; ungeleintes feines; buntes (mit<br>Aubnahme ber unter c. genannten Papiergattungen); litdsgraphiers, bedrucktes der limitertes, un Rech | 27 a.                                       |                                        | 10        |                                                                                                       |  |
|             | nungen, Ciffetten, Frachtbriefen, Devifen it. vorge-<br>richtetes Papier; ordinaire Bilberbogen, Malerpappe<br>e) graues Loschpapier und Packpapier. d) Buchbinderarbeiten aus Papier und Pappe; grobe                                                                                                                        | 27 b.<br>27.                                | frei.                                  | 20        |                                                                                                       |  |
|             | ladirte Baaren aus biefen Urftoffen, auch Former arbeit aus Steinpappe, Asphalt ober abnlichen                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                        |           |                                                                                                       |  |
|             | Stoffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27 е.                                       | 5.4                                    |           |                                                                                                       |  |
| 18.         | Seibenwaaren, namlich: Gespinnste und Treffenwaaren aus Metallfaben und Seibe                                                                                                                                                                                                                                                 | 30 ъ.                                       | 10                                     |           |                                                                                                       |  |
| 9           | Seife:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             | 7                                      | П         |                                                                                                       |  |
|             | a) grune, ichwarze und andere Schmierfeife b) gemeine weiße                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31 a.<br>31 b.                              | ٠,                                     | 15        |                                                                                                       |  |

| Benennung ber Gegenftanbe.                                                                                                                                                                                                                                                              | Position<br>bes<br>Bereins:<br>300. Tarifs         | maßiger<br>Abgas<br>benfah.              | Bemerrangen.                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Logistics                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | Rthl. fgr.                               |                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    | Bollgentner.                             |                                                                                                                                   |
| c) feine in Zafelden, Rugeln, Buchlen, Rruger<br>Zobern ic. Strob, Robr und Baftwaaren: a) Matten und Fusborden von Baft, Strob um Schl ordinate                                                                                                                                        | 31 c,<br>34.                                       | 3<br>frei.                               | Bei ber Einfubr über<br>bie berzoglich Braun-<br>ichweigische Grenze<br>ober gegen begtau-<br>bigte Ursprungsgeng-                |
| 1. ungefårbt                                                                                                                                                                                                                                                                            | 35 a. 1.<br>35 a. 2.                               | frei.                                    | niffe ber Gruben-<br>beamlen.                                                                                                     |
| Theer (Mineraltheer und anderer), Daggert, Pech aus Maftir Cement, Asphalt und Asphaltplatten . Topferwaare:                                                                                                                                                                            | 37.                                                | frei.                                    | Rur fur bie unmittel-                                                                                                             |
| a) gemeine                                                                                                                                                                                                                                                                              | 38 в.                                              | frei.                                    | baren Berfenbungen<br>b. Fapences u. Stein-                                                                                       |
| bene Pfeisen                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38 c.                                              | 3 15<br>Brūd.                            | brifen irbener Bfei-<br>fen im Steuerverein.                                                                                      |
| 1. Ochsen und Buchtfliere                                                                                                                                                                                                                                                               | 39 b. 1.<br>39 b. 2.<br>39 b. 3.                   | 2 15<br>1 15<br>1 .                      |                                                                                                                                   |
| 1. gemáste<br>2. magere<br>3. Spansetel<br>c) Hammel<br>d) anderes Schasvich und Biegen                                                                                                                                                                                                 | 39 c. 1.<br>39 c. 2.<br>39 c. 3.<br>39 d.<br>39 e. | frei.<br>frei.<br>frei<br>frei.<br>frei. | Abgabe für 1 Dofen<br>ober Juchftier auf<br>1 Riblr. 12 Ggr., für<br>1 Rub auf 1 Riblr.,<br>f. 1 Nind auf 16 Ggr.<br>herabgefest. |
| Bacheleinwand, Bachemouffelin, Bachetafft:                                                                                                                                                                                                                                              | fur ben 9                                          |                                          | 4                                                                                                                                 |
| a) grobe unbebrudte Bacheleinwand .<br>b) al anbere Gattungen, ingl. Bachemouffelin unb                                                                                                                                                                                                 | 40 a.                                              | 1115                                     |                                                                                                                                   |
| Malertuch<br>Bint und Bintwaaren:                                                                                                                                                                                                                                                       | 40 b.                                              | 3 .                                      | Mary Markets                                                                                                                      |
| Bienentorbe, gebrauchte, Futterhonig, fowie Bienentorbe,                                                                                                                                                                                                                                | 42 a.                                              | frei.                                    | Rur Probutte ber<br>hannoverichen but-<br>tenwerte, gegen Ur-<br>fprungezeugniffe ber                                             |
| in welchen die Bienen gelbotet sind, mit dem Honig<br>Tacher, sowie kandlarten, Musschlichte, Ausfersliche, Stable<br>sliche, Lithographien und Holgschnitte, und grout:<br>a) wenn sie neu und gebunden oder kartonist, oder im<br>Bollvereins - oder Etzeurvereins - Gebiete gebruckt | A. E. A.                                           | frei.                                    | landesberrlichen Gut.<br>ten und Faftoreien.                                                                                      |
| oder verlegt find<br>b) ungebundene ober geheftete, auch alte gebundene,<br>bis zu zehn Pfund in einem Transporte                                                                                                                                                                       | "                                                  | frei.                                    |                                                                                                                                   |
| Badobft                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "                                                  | frei.                                    |                                                                                                                                   |

#### 26 G. S. 1853. St. III. Rr. 17, Batent, Grleichterungen b. Bertebre gwifden b. Staaten b. Bollvereine se, beir.

| Benennung der Gegenstände. |        |       |      |    |   |    |     |  |  |  |      |  | Polition<br>bes<br>Bereins :<br>30A-Xarifs. | Ber:<br>trag6:<br>måßiger<br>Abga:<br>benjah. | Bemerkungen |  |
|----------------------------|--------|-------|------|----|---|----|-----|--|--|--|------|--|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|--|
|                            |        | -     | -    |    |   |    |     |  |  |  | **** |  | ٦                                           | fur ben                                       | ollgentner. |  |
| Barme ober                 | Sefen  | , fri | фе   |    |   |    |     |  |  |  |      |  |                                             | "                                             | frei.       |  |
| Chabractic cuto            | broars | e .   |      |    |   |    |     |  |  |  |      |  | -                                           | "                                             | frei,       |  |
| Bettfebern .               |        |       |      |    |   |    |     |  |  |  |      |  | -                                           | н                                             | frei.       |  |
| Borften                    |        |       |      |    |   |    |     |  |  |  |      |  | -1                                          | "                                             | frei.       |  |
| Donig                      |        |       |      |    |   |    |     |  |  |  |      |  | -                                           | **                                            | fret.       |  |
| Beilerarbeit (             |        |       |      | be | r | Ne | (e) |  |  |  |      |  |                                             | "                                             | frei.       |  |
| Schiefertafeln             | und    | : 61  | ifte |    |   |    |     |  |  |  |      |  | 4                                           | 11                                            | frei.       |  |
|                            |        |       |      |    |   |    |     |  |  |  |      |  |                                             |                                               | frei.       |  |

## Berz. Sachs. Altenburg. Gesetsfammlung.

Ctúck IV.

1833.

Musaca, b. 5. Mai 1853.

#### 18. Berordnung der Generalkommission für Ablosungen,

bie Beglaffung ber Pfennigbruchtheile bei Musmerfung von Lebngelb :, Grundgins : und Bebntablofungeentichabigungen betreffenb.

vom 6. April 1853.

(Publigirt in Rr. 45 bes Amts : unb Rachrichteblattes vom 16. April 1853.)

Da bie Frage, ob und inwieweit bei Auswerfung von Lehngelb., Grundgins, und Bebntablofungsentichabigungen etwaige Pfennigbruchtheile außer Berechnung ju laffen finb, von ben vericoiebenen Begirtbablofungetommiffionen verfchieben beantwortet worben ift, fo wird gur Befeitigung aller biebfallfigen Bweifel in Erlauterung ber einschlagenben Beffimmungen ber Berorb. nung vom 30. Juni 1649 und ber ihr unter E. angefügten Beilage mit bochfter Senehmigung anburch Folgendes verorbnet:

I) In Behngelb ., Grundgind ., Behnt . und anderen Ablofungsfachen, welche nach ben Befegen vom 17. Januar, 16. Februar, 6. Auguft 1849, 4. Auguft 1850 und 10. September 1651 verhandelt merben, find Bruchtheile von einem halben Pfennige und barunter außer Berechnung ju laffen, Bruchtheile von mehr als einem halben Pfennige aber als gange Pfennige in Anfat ju bringen, fobalb fie bei Rechnungsbetragen

porfommen, melde

a) bas Ablofungstapital, ober

b) bie urfprungliche Ablofungerente, ober c) bie Amortifationerente

eines unter einem felbftftanbigen Ronto aufgeführten Grundbefistbums bilben.

Benn baber in einer Ablofungefache ber porgebachten Art fur periciebene Grund. befigungen eines und beffelben Berpflichteten verschiedene Ronti angulegen find, fo findet vorftebender Rechnungsgrundfat bei jedem einzelnen biefer Ronti, und nicht etwa erft bei ber burch Abbirung fammtlicher fur einen und benfetben Berpflichteten in verfchies benen felbfiffanbigen Kontis ausgeworfenen Ablofungetapitale ober Ablofungerenten fich ergebenben Gefammtfumme Unwendung.

2) Dagegen find biejenigen Pfennigbruchtheile unverändert beigubehalten, welche bei ben behufs Auswerfung bes Behngelbablofungstapitals ober ber ursprunglichen Grundgine. Schnt: und bergietden Zblofungbrente eines unter Einem Konto aufgestheten Grund-besigigums anzulegenen Borberechnungen (g. B. bei Berechnung ber Ablofungsfummen fig vie einzeligten bei einem und bemielben Konto in Flogt sommenden Ebnborer pflichtungen - Beraugerunges, Erbannahme : und Sterbelehn -) ober bei ben bebufs Auswerfung ber Amortifationerente auf Grund ber ermittelten urfprunglichen Rente (burch Divifion berfetben mit 4 refp. 15 u. f. m.) angulegenden Bwifchenberechnungen bervor-

Die Beftimmung in 6. 13 bes Gefehes vom 4. Auguft 1850 erleibet burch gegenwartige Berordnung feine Abanberung.

Altenburg, ben 6, April 1853.

Derjogl. Gadf. Generaltommiffion fur Ablofungen. Dr. Bad.

#### 19. Befanntmadung ber Landebregierung.

bas Ginfdreiten gegen bas überhandgenommene Betteln ber Schullinder betreffend,

Bom 21. Mpril 1853.

(Publigirt in Dr. 51 bes Amts : und Rachrichteblattes vom 30. April 1853.)

Dbicon es eine erfreuliche Wahrnebmung gewefen ift, daß bas Betteln überall bort in neuerer Beit abgenommen bat, wo die andgemeinden ibrer gefchichen Pflicht gur Erbaltung ber Drisbarmen pilntitider als fuber nachgulemmen begannen boten, fo ift es boch andere Seits eine febr bedauerliche Erscheinung, bag in einigen Theilen bes Landes das Betteln der Kinder, ins

befondere ber Schulfinder, fehr überhand genommen bat.

Bir verfeben und sowold ju ben Ortsgemeinden, als insbesondere ju allen Behobenen und Bedienfleten, beren Mitwirtung bas Gesch hierbei in Anspruch nimmt, baß sie ihrer gesessichen Pflicht hierunter mit besto geößerem Gire nachzulommen sich bestelsigen werben, je gewisser einer leichtlichten ber bestellt ber den mitiges herunschlichten bestellt ung bei die gesche der Beischlichten und bestellt manubleislich entecen erführt wiede, nur bie traurischen und verberblichten nach

gen ermarten laft.

Mitenburg, ben 21. April 1853.

Bergoglich Gadfifde Canbesregierung. D. Schuberoff.

#### 20. Berordnung,

bie Aufhebung der Militarcanglei und bie Bertheilung ber Geschäfte berfelben betreffenb,

## Wir Georg,

von Gottes Gnaden Bergog ju Cachfen, Julich, Kleve und Berg, auch Engern und Beftphalen ze.

finden Une bewogen, hiermit ju verordnen, wie folgt :

Die nach §. 1 ber Berordnung vom 30. Deember 1851 (pag. 138 ber Gesehnmung von 1851) jur unmittelbaren Bersügung Unferes Ministerums gestufte Mittidreanglei tritt vom Tage ber Bersöfentischung aesenwachtere Berordnung an außer Bistiamseit.

Bon biefem Sage an erlebigen fich baber bie auf bie Dienftobliegenheiten ber Militarcanglei und bie von berfelben vermaltete Dilitarcaffe begiglichen Borfchriften in 6. 2 lit. c., 6. 3 lestes Alin. 6. 6 brittes Alin., 6. 8 ameites Alin., 6. 9, 10 und 11 erftes, ameites und brittes Alin. ber ges bachten Berorbnung.

Statt biefer Borichriften treten von bem angegebenen Zeitpuncte an nachftebenbe Beftimmungen in Rraft :

- A. Muf Unfere ganbebregierung geben über biejenigen Beichafte, welche betreffen : bie Ginberufung ber Ausgehobenen jur Ginftellung in bas Militar und beren Uebergabe an bas Obercommanbo. fo wie Alles, mas bamit jufammenbangt, inebefonbere bie Ausftellung ber Frei : und Rud's ftellungbicbeine fur biefenigen gur Ginffellung mit einberufenen Confcribirten, melde bei ber nochmaligen Untersuchung ibrer Dienfttauglichkeit entweber überhaupt ober nur jur Beit als uns tuchtig jum Militarbienft erfunden worden find; biefelbe bat ingleichen an Diejenigen, welche jur Linie gwar ausgelooft, aber binnen ber gefetilichen Frift jum wirtlichen Dienft nicht eingefellt worben finb, auf Rachfuchen Beideinjaungen uber beren Befreiung vom Dienft in ber Linie auszuftellen ober burch bie betreffenben Unterbeborben ausftellen ju laffen und enblich alliabrlich fogleich nach erfolgter Saupteinffellung ber Conferibirten im Ginvernehmen mit bem Dbercommanto Unferes Contingents bie Loosnummer, bis ju melder bie Ausgehobenen muth= maßlich noch einzuberufen fein werben, ju ermitteln und barauf im Amteblatte befannt ju machen, bag ben Confcribirten, welche eine bobere Loosnummer, ale bie gebachte, gezogen baben, Reifepaffe ohne meitere Unfrage unter ber gefehlichen Befdrantung ertbeilt merben tonnen.
- B. Muf bas Dbercommanbo Unferes Contingents geben uber bie Befchafte, welche betreffen: bie Affentirung von Freiwilligen, Die Fubrung ber Beftanteliften und Die Berfebung gur Referve. Daffelbe bat alliabrlich eine Lifte ber aus ber Linic in Die Referve Uebertretenten Unferer Panbefregierung mitgutheilen; auch ift biefer von jeber einzelnen im Laufe bes Rabres vortommenben Entlaffung bom Militar und Affentirung eines Kreiwilligen Radricht ju geben.
- C. Der ber Contingentotaffe nicht überwiefene, bieber von ber Militarcanglei vermaltete Reft ber fruberen Militarcaffe gebt Theile an Unfer Kinang Collegium, Theile an bas Dbercommante Unferes Contingents, nach Daggabe ber von Uns hieruber befonbers getroff:nen Beftimmungen, aur Bermaltung uber, und wird Theile mit ber Kingnabauptraffe. Theile mit ber Contingentecoffe verfchmolgen.

Die von Seiten bes Dhercommanbo's burch ben Quartiermeifter : Lieutenant uber bie Contingentecaffe abzulegenden Sabrebrechnungen werben funftig von bem Rechnungebepartement Unferes Rinanicollegiums ber rechnerifden Drufung unterworfen.

D. Die ber Militarcanglei obgelegenen Ervebitions : Rechnungs - Archiv : Schreiberei und fonfligen Gleichafte find funftig von bem Canglei : Erpeditions : und Reconungsperfongl berienigen Beborben, auf welche nach ber gegenwartigen Berordnung Befcafte tes vormaligen Dilitars Collegiums übergeben, unter frecieller Leitung und nach Anweifung berfelben au beforgen.

Mitenburg, ten 25. April 1853.

(L. S.)

Georg, S. A. G. v. Barifch. St. Pierer.

## Vatent.

megen Abanberung bes Bereins . Bolltarifs,

rom 25. April 1853.

## Wir Georg.

von Gottes Gnaben Bergog ju Cachfen, Julich, Rleve und Berg, auch Engern und Weftphalen 2c.

verorbnen mit im Boraus ertlarter Buftimmung getreuer ganbichaft wie folgt:

Die Regierungen ber jum Bollverein geborenben Staaten find übereingetommen, ben fur bie Jahre 1846, 1847 und 1848 erlaffenen Bolltarif und Die benfelben ergangenben Erlaffe, welche in Bemagbeit bes bochften Patents vom 4. Rovember 1848 (Gefet : Sammlung pag. 101) bis auf Beiteres in Rraft find, in einzelnen Beftimmungen abzuanbern.

Demaufolge find I. vom 1. Juli 1853 an bis auf Beiteres von nachfolgenben Artiteln anftatt ber bisberigen Gingangszollfabe bie beigefügten Gabe ju erheben und gmar bon :

1) Bein und Doft, auch Ciber, in Faffern eingebend, 6 Rthlr. ober 10 Fl. 30 Ar. vom Bents ner (Pof. 25. Materials zc. Baaren);

2) Raffee, rober, und Raffee . Surrogate, 5 Riblr. ober 8 gl. 45 Er. vom Bentner (Dof. 25. Material = zc. Baaren) :

3) Zabadbblatter, unbearbeitete, und Stengel, 4 Rtbir. ober 7 Fl. vom Bentner (Dof. 25. Das terial = zc. Baaren);

4) Thee, 8 Ribir. ober 14 Ml. vom Bentner (Pof. 25. Daterial : it. Baaren).

II. Die Bestimmung unter Rr. 3 bes Patentes vom 1. November 1845, Die erbobeten Bollidge fur einige Baaren : Artitel betreffend (Gefet : Cammlung pag. 93), burch welche ber Eingangesolligt fur Krangbranntwein einftweilen auf 16 Riblr. ober 28 gl. vom Bentner feftgefebt murbe, tritt vom gebachten Tage an außer Rraft und es tritt an beffen Stelle ber in bem Bolltarife fur bie Jahre 1846, 1847 und 1848 vorgefdriebene Gingangegollfat von 8 Rtbir. ober 14 Ml. vom Bentner in Birtfamfeit.

Bu Urfunde beffen ift gegenwartiges Patent von Une vollzogen und mit Unferem Bergoglichen

Infiegel verfeben morben.

Begeben Altenburg, ben 25. April 1853.

(L. S.)

Georg, S. i. S. p. Barifd. R. Dierer.

## Herz. Sachs. Altenburg. Gesetsfammlung.

Stück V.

1853.

Ausgeg. b. 14. Juni 1853.

## 22. Berordnung der Landesregierung,

Die offentlichen Anzeigen uber Beforderung von Auswanderern nach überfeeischen Safen Seiten Richtconcessionirter betreffent,

vom 12. April 1853.

(Publigirt in Rr. 46 bes Umte: und Rachrichtsblattes vom 19. April 1853.)

Da nach ber Berordnung ber herzogl. Sanbebregierung vom 23. September 1852, bie gewerbmach Berforderung von Auswandveren nach überfeilichen Dafin betreffend, biefelbe nur folchen
Personen gefalette ift, weiche bierzu von der herzogl. Sanbetergierung Goncesson erbalten baben,
so kann auch fortan Richtconcessioniten, sie seien Inlander oder Auslander, nicht gestattet werden,
Offerten jur Belfeberung von Auswandveren durch bie im Perzogthume erscheinenben bffentlichen
Blatter oder burch Anschlage bekannt zu machen.

Es wird baber die Befanntmachung bergleichen Offerten von Seiten nicht conceffionirter Agenten bei Bermeibung einer Strafe von gunf Thalern ober entsprechenbem Gefängniß unterfagt, und es sollen biejenigen Redacteure, welche ben Abbrud folder Befanntmachungen in ihren Blattern geflatten, mit gleicher Grafe beiegt werben.

Altenburg, ben 12. April 1853.

Bergoglid Gadfifde ganbesregierung. D. Schuberoff.

## 23. Befanntmachung ber Landesregierung,

bie nicht zu unterlaffende Anzeige in ben Berichten über Auswanderungserlaubnifgefuche mannlicher gandebunterthanen, ob und wie biese ihrer Militarpflicht genugt haben,

pom 6. Dai 1853.

(Publigirt in Rr. 56 bes Umte. und Rachrichteblattes vom 12. Dal 1853.)

Rad landedgeschlicher Bestimmung tann nur benjenigen mannlichen gandebunterthanen die Erlaubnis jur Auswanderung ertheilt werden, welche ihre Militarpflicht im hiefigen gande erfullt haben, oder davon freigesprochen worden sind.

Griedemmirus 1823.
7 Die betreffenben Behorden werben baber hiermit angewiefen, in ben Berichten über Gestuche sollen Perfonen um Erlaubnis jur Auswanderung fich auf ben Grund ber Annstriptionsliften ibres Begirts bestimmt bartiber ausgusprechen, ob und wie bieselben ihrerMilitarpsicht genügt phach

Altenburg, ben 6. Dai 1853.

Bergoglich Gachlifde ganbesregierung. D. Schuberoff.

## 24. Befanntmachung der Landesregierung,

betreffend bas Berfahren bei Dismembrationsgesuchen,

vom 14. Dai 1853.

(Publigirt in Dr. 62 bes Umte : und Rachrichtsblattes vom 26. Dai 1853.)

Da wohrzunehmen grwefen ift, das bei Dismembrationen von Grundfluden, ju welchen ber geschilchen Bestimmungen nach die bobere Genehmigung eingeholt werden muß, unerwartet der ertheilten Estadbufig von den Intersseinen Berahverungen an den Grundfluden und Beduden vorgenommen, Kaufgelder und vergleichen elegt werden, hierdund aber für den Fall einer Bersagung der verbetenn Genehmigung jur Dismembration den Betheiligten allertie, oft sehr erbeiche Rachtbeile und Beiterungen erwachten, so wird biermit auf höchsten Berfal vor solchem vorschriftsmidigen Gebahren nachräckliche gewart, und bei betheiligten Behören biermit gemeffin angewiesen, jedes weitere Eingehen auf derartige Kausverdungen, als es zur Ausstätung der einschaftlich genacht werden, was der berartige Kausverdungen, als es zur Ausstätung der einschaftlich genen Berhältnisse unumgänzich nothwendig sift, vor Einholung der erserberlichen höbern Gernalfig zu unterslägten und namentlich Alles gewissendische Kernelburg was die Untershanen zu der irrigen Annahme verleiten könnte, daß die nachträgliche Genehmigungs, Einholung eine blose Kormalität seit.

flüerbei wird jugleich darauf bingrwiefen, bag bei ben Bestuden um Erlaubnis ju Grundfludbiedmembrationen hauptschlich auch bie Frage, ob bie Parzellen, welche von einem Brundfludecomplexe abgetrennt werden sollen, unmittelbar an die Grundflude Derer gernjen, welche sie zu erwerben beabsichtigen, ober ob sie boch ibere Bage nach mit ben Besstungen der letzteren zwechmaßig vereinigt und bewirtbschafter werben konnen, mit im Erdretung zu gieben und baudber

in ben an und ju erftattenben betreffenben Berichten fich auszusprechen ift.

MItenburg, ben 14. Dai 1953.

Bergoglid Gadfifde Banbeeregierung. S. Schuberoff.

## 25. Ministerial = Befanntmadung.

Die Bermanblung bes Ronigl. Preugifden Saupt. Boll : Amtes Greifemalb in ber Proping Dommern in ein Reben . Boll . Amt I. Rlaffe betreffenb.

### pom 26. Mai 1853.

Anher gelangter offizieller Nachricht zu Folge wird vom I. Juli b. I. ab bas Königl. Preu-sische Jaupt 30.1 Amt Greisbaud in der Proving Pommern in ein Neben 30.1 Amt I. Kasse verwandelt werten, moderneh in der Elach Greissbaud einsfluellen der Richertage und de met Neben verwandelt werten, moderneh in der Elach Greissbaud einsfluellen der Richertage und de met Neben Boll Amte bafelbft bie Befugnif jur Begleitichein : Ausfertigung und Erledigung, fowie jur unbeforantten Bollerbebung belaffen morben ift.

Soiches wird andurch mit Begug auf Die Befanntmachung vom 8. Februar 1839 (pag. 8 und 10 ber Gefeb : Cammlung v. 3. 1-39) jur offentlichen Renntnig gebracht.

Altenburg, ben 26. Dai 1853.

Bergoglich Gadfifdes Minifterium. v. Barifd.

#### 26. Befanntmadung der Landesregierung,

bas Berbot ber Aufnahme von ausianbifchen Ginmiethlingen ober Sausgenoffen ohne porberige Ginbolung ber obrigfeitlichen Erlaubniß bierau betreffenb.

### vom 2. Juni 1853.

(Dubilgirt in Dr. 69 bes Umts: und Radrichtsblattes vom 11. Juni 1853.)

Da mehrfach gemachter Bahrnehmung jusolge bie Borfdrift in §. 163 bes Gefetes über Beimatberecht und Armenwesen vom 9. August 1833,

wonach ein Sausbefiger, welcher einen fremben Ginmietbling ober Sausgenoffen aufnimmt, obne vorber bie erforderliche obrigfeitliche Erlaubnif erhalten ju baben, mit 5 und im Bieberbolungefalle mit 10 Thalern Gelb: ober verbaltnißmaßiger Gefangnife

ftrafe belegt merben foll .

baufig außer Acht gelaffen worben ift, und namentlich auslandifche, im Orte nicht beimatheberech. tigte Ginmiethlinge und Dausgenoffen von ben Sausbefibern und Bobnungeinhabern, befonbers in ben Ortichaften bes platten ganbes ohne vorberige Ginholung biefer Erlaubnig aufgenommen wor-ben find, fo wird biefe gesehliche Bestimmung hiermit eingeschaft und ben betreffenben Beborben beren punttliche Banbhabung, fowie ben Benebarmen, Berichtefrobnen und Polizeimannicaften, namentlich aber ben Richtern und Schulgen in ben Dorfern bie ichleunige Ungeige etwaiger Buwiberhandlungen biefer Art gur ftrengften Pflicht gemacht.

Mitenburg, ben 2. Juni 1853.

Bergoglid Gadfifde Banbebregierung. D. Couberoff.

## 27. Berordnung der General - Rommiffion fur Ablofungen,

bie gerichtliche Beitreibung von Ablofungs . Roften betreffenb,

som 2. Juni 1853.

(Publigirt in Rr. 69 bes Umte: und Radridteblattes vom 11. Juni 1853.)

Bur Befeitigung ber michtadem Ungutraglicheiten, welche burch bie in § 123 und 124 ber proviforischen Influufion fur die Gegial ablöfungs. Rommissein vom 12. Dezember 1839 ent-battenen Beftimmungen berbeigefabrt werben, wonach die Beiteribung rudfichnigger Ablöfungskoffen bei ber guffandigen Gerichtsbehörbe nicht von der betreffenden Spezial Ablöfungs Sommiffion, sohnern von ber General Sommiffion für Ablöfungen beantragt werben foll, ift eine Abhöberung ihrer Beftimmungen fur angemeffen erachtet worden und wird beshalb mit hochster Genehmigung andurch verordnet:

bag wegen erecutiver Beitreibung folder Abissungstoften, beren Einziehung ben Spegial Zulbfungstommiffionen nach 5. 123 und 124 ber gebachten provisorischen Anfruchion obliegt, binfanftig ber erferbertlich Antrag bei ber juftanigen Gerichtsbebeit nicht mehr von ber Generalfommiffion fur Abissungen, sondern unmitteibar von ber betreffenben Spezialch Zbissungs. Ammiffion felbs ju fellen fil.

Altenburg, ben 3. Juni 1953.

Bergoglich Cachfifche Generaltommiffion fur Ablofungen. Dr. Bad.

## Berz. Sachs. Altenburg. Gesetsfammlung.

Stück VI.

1833.

Musgeg. b. 23. Juni 1853.

## 28. Berordnung ber Landebregierung,

bas Berfahren bei Ungludefallen, burch welche Menfchen in Lebensgefahr gerathen ober anscheinend leblos geworben find, betr ...

### pom 4. April 1853.

Sowohl das Gebot der nachftenliebe, das uns im Christenthume gelehrt ift, als auch ausbrudliche Borschrift der Landesgesehgebung (Mand. vom 16. Mai 1770 11. Beif. Samml. & & D. 196 ff.) machen es Jebem, ber einen Scheintobten querft antrifft, jur Pflicht, bemfelben ichleunige hilfe gu leiften, um ibn mo moglich ins Leben jurudzufuhren.

Diefe Pflicht muß fich aber auch auf alle biejenigen erftreden, welche fich in irgend einer Lebensaefahr befinden, aus ber fie burch menfchliche Dilfeleiftung gerettet werben tonnen.

Als icheintobt find Alle ju betrachten, welche burch plogliche Ungludefalle anicheinend leblos geworben find, als: Erfrorene, bom Blig Erichlagene, Ertruntene, Erhangte ober Ermurgte, Erbrudte, mit Sonee, Erbe u. f. w. Berfcuttete, Erftidte unb Anbere, welche in ber Beilage unter O naber bezeichnet find. In biefer letteren find aber auch bie vorzuglichsten Beispiele von Lebensgefahr angeführt, bei ber bie Rettung baufig von ichleuniger Bilfeleiftung abbangt.

Racbem nun bedauerlicher Bahrnehmung gufolge biefer Pflicht nicht allenthalben geborig entiprocen worben ift, fo bat es rathfam ericeinen wollen, Diefelbe wieberum ins Bebachtnis gurud. gurufen und bamit wieberholt eine forgfaltige Anweifung über bie gwedmafigfte Art und Beife ber Silfeleiftung in ben verichiebenen gallen von Scheintob ober Lebensgefahr ju verbinben.

Daber wird mit Bequanabme auf Die Borichriften bes oben angeführten Danbats pom 16. Dai 1770. bezualich unter Erlauterung und Ergangung ber barin enthaltenen Beftimmungen Rolgenbes perorbnet :

### 6. 1.

Beber, welcher einen Scheintobten querft antrifft ober Jemanben aus brobenber Lebensgefahr obne erhebliche eigne Befahr ju retten vermag, bat bie Pflicht, felbigem ichleunige Bilfe ju leiften.

Bu tiefer Bilfeleiftung find vorzugsweife alle Dbrigfeiten, fowie Mergte und Bunbargte, ins. befonbere bie Begirtearte und Begirte : Bunbargte, welche von Borfallen folder Art querft Renntnig erhalten, verpflichtet.

### 8. 3.

Es ift baber auch in jebem folchen Falle von benen, welche guerft bingufommen, thatige Sorge bafur ju tragen, bag ein Argt ober Bunbargt fo balb ale moglich beraugebolt und ber nachften Dbrigfeit Anzeige bavon gemacht merbe. .

Ber einer ber unter 66. I bis 8 gegebenen Borfdriften nicht nachtommt, ober in beren Beobachtung fich nachlaffig finben lagt, ift bafur mit Gelbftrafe bis ju 20 Thalern ober ebenmaßigem Befangniß ju belegen. 8

36 S. 1853. St. VI. Rr. 28, bas Berf, bei Ungludef, burch welche Menichen in Lebensgefahr gerathen, betr.

Obrigfeiten, Begirts. und andere Arrate und Bundarte, welche fich hierunter einer Pflicht. verabsamung ichulbig maden, baben außerbem bafür bisciplinarische Abndung zu gewartigen. Auch follen nach Besinden Beispiele besonderer, hierbei gezeigter Lieblofigkeit zur Beschamung ber Schulbigen überbies öffentlich bekannt gemacht werben.

### §. 5.

Dagegen wird benen, welche einem Scheintobten bas Leben retten, wie bisber nach Befinden bem michare eine Belobung verbeißen, und foll ihre That geeigneten galles burch öffentliche Befanntmachung belobt werben.

Altenburg, ben 4. April 1853,

Bergoglich Gadfifde Banbesregierung. B. Schuberoff.

0

### Borichriften

fur bas Rettungeverfahren bei verschiebenen Ungludofallen, burch welche Menichen in Lebensagfahr geratben ober aufdieinent leblos geworben finb.

Es ift eine burch bie Erfahrung vielfeitig beftatigte Thatfache, bag nicht alle Tobticheinenbe

wirflich bes Bebens beraubt find; benn es ift fein ficheres Beiden bes Tobes,

daß die Farbe des Gesichtes und des übrigen Korpers bleich erscheint, daß die Lippen eine inns Blauliche sallende Blasse ziegen, daß der Korper fich falt anfahlt, daß das Athembolen, sowie das Schlagen des herzens und des Pulies nicht mehr bemerft werden fann, daß weder Zusprach der Umgebenden, noch Rutteln, Druden des Körpers oder einzelner Theile des siegend etwas anderes von außen her auf den Menschen Brittendes diesen gu einer Beränderung in dem Geschlächigen oder zu einer andern Bewegung veranlaßt;

Am wenigsten kann und darf aus einem oder bem andern Beichen allein der Schuß gezogen werben, daß die Arennung der Geele vom Leibe ersolgt sei; es sind vielmehr Beispiele dagewelen, daß auch nach Berlauf einiger Stunden, ja selbst einiger Tage, solde anscheinend Leblose durch

angewenbete bilfe und felbft ohne folche wieber lebenbig geworben finb.

Rur aus bem Jusammentreffen bes großern Theils ber genannten Beiden mit einander kann um auf den erfolgten abe ineit Benichen foliefen. Das ein ja fichere Beiden bes wirftige resolgten Tobes ift bie allgemeine Falulnis, beren Beiden nach Berchiebenbeit der woraussegangenen Beiben ober der mehr ober minder wormen Bistierung früher oder sichter fich einstellun bas Krübeste davon ist der bekannte eigenthamtiche Leichengeruch; spater zeigen sich besonderts am Untertiebe, an dem Beiglicheistheilen und in der Abie berfelben grine ober griten ichwafzische Biede, der Untertieb ichwillt auf, die Geschötzige sangen an sich zu verändern, aus bem Runde, der Rase, der Mitter siege gefarbte und webertschen Stauche, spater tennt sich des Derbautsch von der haut bes Körpers ab, wenn man diese etwas berb ansast ober den Anger flatt auf berfelben biehrevat.

Die unficern Zeichen bes Tobes werben vornehmlich bei Solchen mabrgenommen, welche burch plabliche Ungludsfälle leblos geworben und bios schindten, Erficiten, Etruchnen, Erforgenen, iom Oblienbungt beie freibagten, Erflickten, Etruchnenen, Erforgenen, iom Oblenbungt bei fonft nicht athenabaren Bustarten Erflickten, burch manche Gifte leblos Geworbenen, und es unter liegt feinem Zweifel, bag manche bergelichen Ungludstiche gerettet werden tonnten, wenn nicht Bourtbeite und Unwissenbeit bie ibnen nu eistenbe Dilite verbinderten.

In allen folden Sallen ift Folgenbes ju beobachten:

### Bas jur Biederbelebung Scheintobter ju thun ift, und gwar

a) im Macmeinen.

6. 1.

<sup>1)</sup> Alles was ben Rerper an irgend einer Stelle einengt, muß fogleich gelöft werben; et muffen also Halbinben und Saltucher aufgemacht, die Rieiber und Schufteiber geöffnet, die Gutte an Beinflieibern und Roden geloft, die Ertumpfbanber abgenommen werben, wobei tein

Bergug flattfinden barf, sondern das nicht augenblidlich Aufgutnupfende fogleich burchschnitten werben muß. Dierbei ift mit geboriger Borficht gu verfahren.

2) Falls es nothig ift, ben Scheintobten jur beffern Behandlung von ber Stelle, wo er gefunden worden, fortuichaffen, muß er gang behutsam an den Ort getragen werden, wo die Bieberbelebungsversuche gemacht werden follen, beim Aufheben und Riederlegen des Korpers ift febr vorfichtig ju verfahren und namentlich alles Schuttein, Bieben und Berabwerfen ober Fallen. laffen ju vermeiben. Bahrenb bes Eransports ift bafur Gorge ju tragen, bag ber Ropf unb Dbertorper fortmabrend in einer ichrag aufgerichteten Lage fich befinden.

3) 3m Sommer bei gutem Better tonnen an einem trodenen, ben Sonnenftrablen nicht ju febr ausgefehten Drte Die Bieberbelebungeverfuche im Freien vorgenommen werben. Bei unfreundlichem und taltem Better macht man fie in einem Bimmer ober in einem bebedten und vor Bugluft geschütten Raume, g. B. in einem Schuppen, einer Scheune u. f. m. Gin folches Bimmer ober Bebaltniß muß geraumig, bell, maßig marm, troden und ohne Dunft fein, es burfen in bemfelben teine brennenben Roblen, teine Erbfruchte, wie Rartoffeln, Ruben, teine frifche ober feuchte Bafche , tein Rafe , teine riechenben Blumen, tein gabrenbes Bier u. f. m. fein; um frifche Buft im Bimmer ju baben, offnet man ein Renfter, obne bag baburch Bugluft entfleht, ober bie Stube ju febr ausgefaltet werben barf. Much fann man Raucherungen mit Effig in ber Beife machen, bag man ben Effig auf einen beißen Stein ober ein beißes Blech, nie aber auf gla. benbe Roblen, gießt; Raucherungen mit Bachbolberbeeren ober Raucherpulver fint au unterlaffen.

4) Es burfen fich nur bie jur Anftellung ber Bieberbelebungeversuche nothwendigen Perfonen im Bimmer aufhalten, alle ubrigen mußigen Bufchauer, fowie Thiere, muffen baraus entfernt werben.

5) Racbem ber Scheintobte, wie 6. 1, 1) angegeben, entfleibet worben ift, wird berfelbe auf ein gleichmaßig weiches Lager fo gelegt, baß Ropf und Dberleib bober ale ber ubrige Rorper ju liegen tommen; bas Bager muß überhaupt fo eingerichtet fein, bag es etwa I bie I ! Elle über ben Aufthoben erhaben und von allen Geiten quanglich ift. Auf biefem weichen Lager mirb nun ber Scheintobte mit wollenen Deden jugebedt, ber Dund und bie Rafe mit einem Schwamme ober einem um die Finger gewidelten und mit Baffer befeuchteten Stud Leinwand von Schleim und fonftigen Unreinigfeiten gereinigt und fodann wird querft guft eingeblafen. Dief gefchieht baburch , bag ein gesunder fraftiger Denich feinen Dund auf ben bes Scheintobten feft anbrudt, babei bie Rafe beffelben jubatt und nun ben Athem in furgen Stoffen einblaft. Auch tann man fich biergu, mas noch beffer ift, eines Blafebalgs bedienen; foll bies gefcheben, fo umwidelt man bie Dunbung bes Robrs am Blafebalg mit einem naffen Lappchen, bringt fie in bas eine Rafen: loch und blaft Die Buft langfam aus, mabrend au gleicher Beit ein Gebulfe bas andere Dafenloch und ben Dund gubalt und ben Rebitopf ober fogenannten Abamsapfel behutfam etwas jurud. Debt fich bei biefem Bufteinblafen Die Bruft nicht, fo muß ber Munt nochmals von Schleim ober sonstigen Unreinigkeiten burch einen Schwamm, ben man an einem biegfamen Stabden feft angebunden bat, tief nach hinten gereinigt und auch babei bie Bunge etwas bervorgezogen merben. Bebt fich jedoch bie Bruft und ber Bauch mabrend bes Ginblafens etwas, fo bort man auf, Buft einzublafen, laft Dund und Dafe wieber frei und ftreicht ben Unterleib fanft gegen bie Bruft hinauf, um die eingeblafene Luft wieder hinausgutreiben. Dies Lufteinblafen und Derausftreichen wird mechfelemeife fortgefest, bis bas naturliche Athmen fich einftellt. Benn nun auf biefe Beife bie Bruft burch mehrmaliges Ginblafen ermeitert worden ift, fbird ber Rorper ermarmt und gerieben. Dan bringt ju Diefem 3mede marme Steine ober mit beißem Baffer angefullte Blaichen, Die man in Tucher eingewidelt hat, warme wollene Tuber, marmen Gand, marme Afche, Rleien und bergl, an Die Buffohlen, Die Beine, ben Unterleib, Die Arme, reibt mit wollenen Tuchern, mit einem wollenen Strumpf, in ben ber Reibende feine Sand ftedt, ober auch mit ber flachen Sant Die Bergarube, ben Unterleib, Die Beine, Die Ruffohlen, Die Arme, bas Rudgrath, mobei ber Rorper beim Ummenden nur menig bewegt und febr bebutfam behandelt werben muß; nachdem bies Alles eine halbe Stunde lang gescheben ift, gibt man ein Rlpftier von marmem Baffer mit zwei Efloffeln voll Beineffig und einem Efloffel voll Calg, balt fluch. tigen Galmiakgeift ober Gewurzesifig, wenn fie jur Sand find, unter Die Nase ober laßt ftatt beffen ben Dunft von Meerrettig, angebrannten Febern ober andern ftarkriechenden Dingen in die Rafe geben, fobann fibelt man die Rafe und ben Raden (b. i. ben binteren Theil bes Runbes)

mit ber Rabne einer Reber, mafcht bie Schlafe mit warmem Bein ober flatt beffen mit ermarmtem und mit Baffer vermifchtem Branntwein, und burftet bie Aufloblen, Die Unterichentel, Die Borberarme, Die Bergarube und bas Rudarath mit nicht allguicharfen Burften. Auch legt man auf die Fugloblen, Booten Borderarme, an die innere Seite ber Derfchenkel, Senfteige ober geriebenen Meerrettig biefe bereitet man fo, daß man gestogenen Genssamen it tochendem Baffer übergieft und ja einem dienen Beri nien ober ben in eine nober den anbern auf Beinmand geftrichen unmittelbar auf Die Sautftellen legt): nach einer Stunde nimmt man fie ab und legt frifche an eine andere Stelle; Die frubere Stelle mafcht man mit Effig und trodnet fie aut ab.

Rerner ruft man bem Scheintobten feinen Ramen ober fonft bemielben wohlbefannte Borte Rehrt hierauf bas Beben noch nicht wieber, fo befprengt man Geficht und Berggrube mit frifchem Baffer und lagt aus einer Sobe von 24 bis 3 Glen eistaltes BBaffer auf Die Ders grube, ben Raden, ben Ropf, ben Ruden, tropfenweis fallen (Eropfbab); biergu tann man fich einer Gieftanne bedienen, indem eine neben bem Scheintobten auf einem Tifc ober Stuhl ftebenbe Perfon, Die Giegtanne fo boch wie moglich emporbaltenb, bas Baffer auf Die genannten Theile tropfenweis berabfallen laft, in Ermangelung einer Gieftanne tann ju gleicher Abficht und auf Diefelbe Beife febr bequem ein Trichter gebraucht werben, in beffen Robr man einen, baffelbe beinabe, boch nicht gang verichließenben Pflod ftedt und ibn bierauf mit taltem Baffer anfullt. Statt beffen tann man auch mittels einer Ripftier: ober fleinen Sanbipribe, Die man mit frifchem Baffer fullt, auf Die genannten Theile flogweife fpriben (Gpribbab). Stellen fich auch bierauf feine Bebenszeichen ein, fo gieße man von einer Sobe von 2 bis 3 Ellen berab einige Gimer (Zopfe, Gelten) voll falten Baffers binter einander uber Ropf, Raden und Ruden (talte Ueber giegungen). Die baburch naggeworbenen Theile muffen aber fogleich wieber mit einem wollenen ober leinenen ermarmten Quebe troden abgerieben werben. Beigt fich auch bierauf noch tein Beben, fo merben Die Beine, Die Arme, ber Ruden und bas Gefaß mit Brennneffeln geweiticht, bilft auch biefes nichts. fo tropfelt man brennenbes Giegellad, beifes Dech ober Del auf Die Berggrube, auf Die innere Riache bes Borberarmes, flicht mit Rabeln unter Die Ragel und laft todendes Baffer auf Die genannte Sautftelle tropfeln.

Bei allen biefen Bieberbelebungeversuchen find folgende Regeln ju beobachten:

a) fie muffen ftete in ber angegebenen Reibenfolge vorgenommen werben,

b) fie burfen nicht ju fturmifch verrichtet, fonbern muffen fanft und in ber Art ausgeführt werben, bag man jeben einzelnen Berfuch eine halbe Stunde fortfett und bann wieber 10 bis 15 Minuten lang Rube eintreten lagt.

c) Das Bufteinblafen wird mabrent ber andern Berfuche fo lange fortaefett, bis naturliches Athmen fich einfiellt; follte bies aber noch ichwer geben, fo muß es burch wiederholtes Bufteinblafen von Beit ju Beit geforbert merben

d) Die Erwarmung wird jo lange fortgefest, bis ber Scheintobte fich volltommen erholt bat.

e) Die Alpftiere merben alle halbe Stunden mieberbolt.

1) Bevor ber Bieberbelebte nicht ichluden fann, barf man ibm nichts einflogen; bann gibt man ibm eine Zaffe marmen Linden ob r Sollunberblutben: ober auch gewöhnlichen Thee

mit 20 Tropfen Liquor ober einem Boffel voll Bein.

6) Stellen fich Bebenszeichen ein, als: leichte Budungen im Gefichte, namentlich an ben Mundwinkein und Augentidern, Boltern im Unterleibe, Abgang von Blabungen, vermehrte Barme in ber Berggrube und in ber boblen Sand, Anlaufen eines vor ben Dund gehaltenen Spiegels, Bittern einer vor ben Mund gehaltenen geber, Empfindlichfeit ber Mugen gegen ein in Die Rabe gebrachtes Licht, Aufflogen, Schluchgen, Rothung ber haut unter ben Deerrettigumichlagen ober Genfteigen, Erbebung einer Blafe an ben gebrannten Stellen, athmet ber Scheintobte leife und unvolltommen, fangt bas berg ju ichlagen an, fo barf man mit ben Rettungeversuchen erft bann aufboren, wenn ber Berettete fich volltommen erholt bat.

7) Benn vier bis feche Ctunden lang alle Berfuche ohne Erfolg gewesen find, fo tonnen fie bis jur Antunft eines Argtes ober Bunbargtes ausgefest bleiben.

8) Gind bie Belebungsversuche ohne Erfolg angewendet worben, fo last man ben Scheintobten noch 24 Stunben auf feinem gager marm jugebedt liegen.

9) Sind bie Rettungeversuche gelungen und fahlt ber Gerettete Reigung jum Schlafe, fo dertagt man ihn ber ungesteten Rube, laßt aber eine zuvertassige Person bei ibm, bie auf etwa eintretenbe Beranberungen genau Ach gibt.

### b) in fpeziellen Gallen :

6. 2.

1) Einem vom Blis Erschlagenen beinge man sogleich in freie Buft, entfleibe ibn, sprige kaltes Buffer ind Besicht, wende falte Ubergießungen, dejomers des Rückens (§ 1, 5), die oben §. 1 angegebenen Riechmittel und Alpstiere an; tommt bierauf der Berunglückte zu sich, so gebe man ihm 20 Tropsien Liquor in Wassier oder einen haben beste bestehn "Abrit aber das Beden nicht zurft, so bläss man Ligt ein und reibt dem Abryer; bilif dieß nicht bald, so bringt man ben entsteiberen Köpper, mit Ausnahme des böher zu legenden Kopfes, in ein Erdbad, d. b. man bebett din 4, die Erschaft den mit lokerer Erbe und lässt ihn so is die Steine liegen, wenn aber auch bierauf keine Ledensgeichen sich dustern, wiederlobte man die früheren Bederbeitengen, wenn aber auch bierauf keine Ledensgeichen sich dustern, wiederlobte man die früheren Bederbeitengen ben Mentieren, is ist so m Vernetzusche mit esten der

beregnen gu laffen und ibn bann wieber troden abgureiben und gu ermarmen.

2) Ber einen Erfrorenen im Freien antrifft, muß benfelben entweber fogleich aufnehmen und in bie nachfte Ortichaft tragen, ober wenn einer allein ift, muß er nicht feines Begs fort , fonbern unverweilt in Die nachfte Ortichaft geben und Debrere ju Bilfe rufen. Es muffen aber folche Berungludte, welche jumeilen auch bann noch gerettet werben, wenn ber Scheintob bereits einige Zage gebauert bat, vorfichtig aufgehoben und entfleibet werben, ba bie burch ben groft feft geworbenen Glieber leicht brechen. Dan barf folde Scheintobte nicht fogleich in ein warmes Bemach, fonbern muß fie an einen talten, jeboch vor ber Bugluft gefcontern Drt bringen; bier legt man fie auf Schnee und bebedt fie eine Biertelelle boch mit Schnee, fo bag nur Dunb und Rafe frei bleiben : fomie ber Schnee an einer Stelle ichmilat, legt man gleich wieber frifchen auf. Fehlt es an Schnee, fo bebedt man ben Korver mit Zuchern, Die in eiskaltes Baffer getaucht find ober legt ben Erfrorenen in eine Banne ober einen Erog mit kaltem Baffer, bod fo, bag auch bier Munt und Rafe frei bleiben. Babrent bes Aufthauens bes gefrornen Rorbers, an bem hierbei gewohnlich eine Gietrufte fich anfest, reibt man ihn fleifig mit Schnee ober taltem Baffer, find bierauf Die Glieber etwas biegfam und beweglich geworben, fo legt man ben Rorper in ein unermarmtes Bett, ober widelt ibn in wollene Zucher ein, blaft auf bie §. 1, 5) angegebene Beife Buft ein, gibt Ripfliere von taltem Baffer und wendet bas Spritbad (6. 1, 5) an. Birb ber Scheintobte unter biefer Behandlung warm, ober zeigen fich fonft Lebenszeichen, fo trodnet man ibn mit nur wenig ermarmten Tuchern ab, bringt ibn in ein nur wenig ermarmtes Bett, blaft ibm wiederum vorfichtig Luft ein, wendet Die 6. 1, 5) genannten Riechmittel an, gibt ein lauwarmes Rinftier, wendet lauwarme Sand . und Aufbaber an und reibt ben Leib überall mit Zuchern, Die anfangs taum merflich ermarmt find, allmablig aber mit marmen vertaufcht merben. Ift ber Berungludte fo weit gebracht, bag er ichluden tann, fo gibt man ihm eine Zaffe lauwarmen Thee mit einem Efloffel voll Effig. Aeufern fich bagegen nach bem Auftbauen nicht balb lebensgeichen, fo wendet man ber Reihenfolge nach bie (§. 1) genannten Biederbelebungsmittel an.

Sind nur einzelne Theile bes Korpers, 3. B. die Obren, die Nase erfroren, so thaut man biefelben mit Schnee ober taltem Baffer auf und reibt sie nach bem Aufthauen mit Schnee ober mit in taltes Baffer getauchten Auchern, die man nach und nach mit trocknen und gelind ermit in taltes Baffer getauchten Auchern, bie man nach und nach mit trocknen und gelind er-

marmten bertaufcht.

3) Benn Jemand ben Korper eines Ertrunkenen im Baffer wabrimmt, so muß er, war bem Ertrunkenen Silfe ju leisten allein nicht im Stande ift, sogleich mehrere Leute berbeitufen; albedonn muffen die Anweienben, obne erft nachzuserichen, ob ber Menich freiwillig ober burch Jufall ins Baffer gestürzt ift, ben Beblofen sogleich berausziehen und zu Rettungsmitteln Greiten. Beim herausziehen bem Baffer nuß mit Borfict verfahren werben, damit hauptsfaldich Kopf, Sals und Bruft burch All, Stof ober Druft keinen Schaefe leiben.

Die Ertrunten en burfen burchaus nicht, wie ein falicher Glaube lebrt, auf ben Ropf gefturgt ober wohl gar an ben Beinen aufgebangen werben. Cobann bringt man ben Leblofen

me maglich in bas nachfte Saus, inbem man ibn babin traat ober fabrt. Beim Rahren lege man ibn auf ben Ruden, Ropf und Bruft erbobt, auf etwas Strob; ein gelindes Rutteln ift nicht, mobl aber ein beftiges icablic. Bepor man bie Rieberbelebungspersuche macht, muffen por Allem bie naffen Rleibungoftuden entfernt und ber Rorper abgetrodnet, und auf trodenes Strob . Beu . Betten. Pferbebeden mit erhobtem Ropf und Dbertorper gelagert und mit trodnen, nur wenig erwarmten Euchern bebedt werben. Gobann verfahrt man wie §. I angegeben. Ginb Die bort angegebenen Dittel langere Beit hindurch ohne Erfolg angewendet worben, fo bringt man ben Berungiudten noch in ein warmes Bab ober menbet auch ein Afchen . ober Sanbbab und amar in ber Beife an: man ftreut marme Aiche, Gala, ober warmen Sand ober Sala und Sand burdeinander zwei Querfinger boch auf ein großes Bettuch ober ein anberes leinemes Buch. leat bann ben Rorper barauf und bebedt ibn eben fo boch mit warmer, aber nicht mehr alubenber Afche, Sals, Sant, fo bag nur bas Beficht frei bleibt, worauf man bas Duch um ibn berumichlagt ober ibn mit einem anbern gubedt. Dan lagt nun ben Rorper mehrere Stunden barin liegen; es muß aber bann bie Aiche, ber Sand, ober bas Salg immer von Reuem warm aufgelegt werben; babei wiederholt man von Beit ju Beit bie Anwendung ber S. I genannten ftarten Riech : und Santreismittel.

Die Erwarmung folder Berungludter barf man nicht burch beiße Bimmer berborbringen wollen. Sind Ertruntene jugleich erfroren, fo werben fie junachft wie Die Erfrorenen behanbelt

und aufgethaut, f. oben 6. 2 Rr. 2).

Belingt bei ben Ertruntenen endlich bie Bieberbelebung, fo verfahrt man wie bei ben wie-

berbelebten Erfrorenen.

4) Erbangte ober Ermurate muffen fo fconell wie moglich von bem Stride ober Banbe befreit werben, jeboch mit Borficht, bamit fie, wenn fie boch bangen, nicht berabfturgen. Gobalb bieß gefcheben, bringt man ben Rorper in frifche Buft und lagt ibn lieber unter freiem Dimmel, als in einer mit Dunft erfullten Stube, fobann entfleibet man ibn ober loft boch alle fart angezogenen Banber, fo bag an Bruft, Leib und ben Beinen nichts geftes anlieat und leat ibn auf ben Ruden, fo bag Ropf und Bruft etwas erhobt finb. Dierauf blaft man Luft ein, reibt ben Rorper mit wollenen ober groben leinenen Tuchern ober burftet ibn befonbers an ben Rufifoblen. in ber Bergarube nach ber Bruff ju, an ben Armen, ben Schenfeln und bem Rudgrath, macht fobann Umidiage von mit taltem Baffer befeuchteten Tudern auf ben Ropf, wendet bas Eropf. und Sprigbab an, figelt ben Schlund. Bar ber Rorper falt, fo muß man ibn auf Die unter §. 2, 3) angegebene Beife ermarmen, wendet Riechmittel an - boch nur fo lange fich feine Lebensgeichen außern, benn ba bei folden Berungludten ber Ropf meift mit Blut überfullt ift, fo muffen, wenn fie wieber ju fich tommen, alle Mittel, Die Riefen ober Erbrechen erregen, vermieben werben - gibt mit Salg und Effig gefcharfte Rloftiere und verfahrt überhaupt fo wie 5. I angegeben ift. Gelingt bie Bieberbelebung, und wird ber Berungludte fdwindlich und betaubt, fo fabrt man mit talten Umichlagen auf ben Ropf fort, gibt ibm auch fublenbe Betrante, frifches Baffer, Baffer mit Effig, ober auch Baffer mit ein wenig Bein.

5) Erbrüdte, mit Schnee, Erbe u. f. w. Bericuttete muß man eilends frei maden, awon alen dudenben, ichnuienden Richtungsflichen befreien, ihnen Buft einblafen, Effige fluffiere belbringen, sie erwarmen, reiben und auch (onft bedandten, wie die Erbanaten.

6) Der Dunft von glubenben Roblen, brennenbem Torf, gabrenben Fluffigteiten, Die Luft in Gruben, bebedten Kanalen, Brunnen und Schachten, bie Anbftromung faulenber Theile von Abieren und Pflanzen, baber bie Luft in Leichengraften, erzeugen leicht Scheintob burch Erfliden.

an biefem Raume, fo muffen biefe geoffnet werben. Diejenigen, welche fich zu ben Berunglucten begeben, muffen einen mit Effig ober verbunntem Galmigtgeift befeuchteten Schwamm por ben Dund binben und fofern Die Berungludten in einem Brunnen ober Schacht liegen, beim Sinabfteigen ber übeln Buft wegen einen flarten Strid um ben Leib fic befeftigen und einen anbern an ber Banb, um bamit ein Beichen geben ju tonnen. Ift nun ber Berungludte fobalb als moglich in Die frifche Buft gebracht, fo befprengt man ibn querft mit frifchem Baffer und legt ibn auf ein nicht gemarmtes Lager; fobann treibt man bie icablice Buft aus ben gungen, inbem man fanft bie Bruft nach abmarts und ben Leib aufwarts brudt, ferner übergießt man ben Ropf, Die Bruft und ben gangen Rorper mit taltem Baffer, reibt Geficht und Bruft mit taltem Effig, macht tatte Umichlage auf ben Ropf, gibt talte Rinftiere mit Effig, wendet bas Eropf- und Sprigbab ( §. I, 5) wieberholt an, burftet und reibt bie guffohlen, Die Bruft, ben Ruden, bie Banbflachen, blaft Buft ein, figelt ben Schlund mit einer Feber und verfahrt fo, wie bereits 6. I angegeben. Stellen fich Lebenszeichen ein, fo wird ber Berungludte abgetrodnet und erwarmt, von Beit ju Beit aber noch im Geficht mit taltem Baffer ober Effig befpritt; bat er fich noch mehr erholt, fo gibt man ihm eine Zaffe Bollunder: ober Lindenblutben: ober andern Thee mit Effig ober einige Boffel Bein.

7) Golde, die durch Fall ober Glurg sie sint obt werben, bringe man mit größter Schonung, so daß etwa vorhandene Anachenbrücke und sonstige Berlebungen genau berüdsichtigt werden, in eine Lage, in welcher der Anpf und die Bruft etwas erhöht sind; man besprenge sochen Berunglücken das Geschi und die Ruft mit kaltem Wasser, ande ihnen kalte Umschige auf ben Kopf und wende da Teopf; und Sprisbad, Rickmittel, lauwarm Alhsfren u. f. w. an.

8) Scheintobte Betruntene fudt man burch Befprifen und Begießen mit taltem Wosser au fich ju bringen; wenn fie etwas ju fich getommen, gibt man ihnen lauvarmete Baffer bis jum Erbrechen ju trinten, beforbert bas Erbrechen burch Rigeln bes Schundes mit einer Feber ober

bem Ringer und lagt fie abwechseind Effig und ichmargen Raffee ju fich nehmen.

9) Benn bei icheintobt: geborenen Rinbern Blaffe, Dagerfeit und Schlaffbeit bes gangen Rorpers, Gingefallenfein bes Gefichtes berfelben, fowie auch Rrantlichfeit ber Rutter mabrent ber Schwangericaft barauf binbeuten, bag folde Rinber an mabrer Schwache leiben, fo muß man bie Rabelichnur nicht fogleich unterbinden ober burchichneiben, bamit bas Rind noch einiges Blut bekomme; ift bieß geschehen und hat man bas Rind mittels Durchschneiben ber Rabelfconur von ber Dutter geloft, fo muß man ben Mund und bie Rafe bes Rinbes von Schleim reinigen, wechfelmeife bie Bruff und ben Unterleib fanft bruden, vorfichtig Buft in bie gungen blafen, bas Rind oftere wenden und vorwarts neigen, ibm gelind einzelne Schlage mit ber flachen band auf bas Gelag geben, Riechmittel vor bie Rafe balten, ben Schlund mit ber Rabne einer Reber fineln, einzelne Eropfen Soffmann'ichen Liquor ober Bein ober Branntwein auf bie Lippen und die Bunge ftreichen, Ripftiere von lauwarmem Baffer ober Ramillenthee, jebes ju einer fleinen Dbertaffe voll, geben, fobann auch ein marmes mit etwas Bein ober Branntmein vermifchtes Bab anwenben und barin ben Bauch, ben Ruden und bie Glieber bes Rinbes fleifig reiben. Benn aber bas Beficht icheintobter Reugeborner roth aufgetrieben ober blaulich ausfiebt und wenn folde Rinber ftart und wohlgenahrt find, fo hat man bie Rabelfchnur fogleich burchauschneiben und ebe man biefelbe unterbindet, einige Efloffel voll Blut ausfliegen ju laffen, fobann verfabrt man mit bem Rinbe, wie fo eben angegeben ift. Benn bie fcheintobt gebornen Rinber wieber einiges Beben zeigen und ju ichluden vermogen, fo giebt man ihnen einige Raffeetoffel voll Ramillen : ober Deliffenthee, reibt Ruden und Glieber wieberholt mit etwas Bein und leat fie in ein marmes Bett , ober an Die Seite und Die Bruft ber Mutter.

19) Erbrudte Ainder find fogleich gang gu entfleiben, in warme Sicher zu wideln und an bie Luft gu bringen; man forgt fur bie follunigfte herbeiruing eines Arztes, Bundarzie ober einer Bedamme und verfahrt die zu beren Anfunft wie bei fentudet gebornen Kindern.

§. 3.

In solden Ungludsfallen, burch welche Menschen, wenn auch nicht leblos und icheintobt werben, boch in bie größte bedensgefaby genaben, und den geitig angewendete hilfe flerben tonnen, ift bis jur Anchent eines Arzies oder Bundarztes folgendermaßen zu verfadern:

1) Bei Shlag fluffigen, ober vom Schlage Getroffenen, b. h. folden, die ohne worder vertiedt ober idnigere Zuit krank geweien zu sein, die Bestinnung zum Abeil oder ganz versorten zu fein, die Bestinnung zum Abeil oder ganz versorten bein erschwert, langfam und schnerdend von Statten gebt, wendet man talet umschäge auf den Kopf, Busdoder mit Genf, oder Asee und Salg, umschlage von Sens folgen, der werden und Salg, um und lauwarme Athiliter mit Esse goder erstellt aus gegen, dei weichen das Geschut bied doer erbeld und eingefallen sist, erwieden des Selfich blag oder erbeld und eingefallen sist, erwieden von Sensten von Sensten und Erger, und wendet das Tropf und Sprisdad, die Richmittel, Austropfen von Siegslad oder tochendem Währt, Austreafen von Kamiltenber, und katte übergießungen im warmen Bade, innreilich, aber erst wenn die Leidenden zu sich geronnen sind, aber erst wenn die Leidenden zu sich geronnen sind, aber erst wenn die Leidenden zu sich geronnen sind, etwas Wein, Branntwein oder Possen

2) Epiteptische, b. b. mit ber Fallsucht, mit bem bofen Befen, ober ber bofen Graupe Beladene muffen wahrend bes Ansalbs ber Arantbeit so gelegt werben, beg fie fich bei ben Aramfpen feinen Schoden thun tonnen, auch find alle neugeringen Buschauer zu entferenne fallen Ppiteptische auf offener Stroße ober auf Etimpsefter um, so muß man ein angemesfenes Beger wenigssen is soweit ibnen bereiten, dof man unter ben Kopf und die Chautern ein Bund Strob ober Deu unterschiebt. Das Ausbrechen ber Daumen ist eine gang unnothige und poech lose Bemithung, benn die Daumen geben und bieben nicht ehre auf, als bis ber Ansalb vorüber fit; der bem Ansalle in den meisten Fallen solgen bedale muß möglicht ungesteht beieben.

4 Bei Berbrennungen find talte Umidiage ju machen, ober die verbrannten Glieber in taltes Baffer einzulauden, die Branbichorfe mit Cappen, die mit Del ober gett bestriden find, ju bebeden und die Branblafen, ohne jeboch die Soul felbft abgulden, erft am folgenden Lage aufzusteden. Die durch Berbrennung, namentlich bei Feuersbrunften lebic Gewordenen werten

wie Erftidte behandelt.

5) Alle Blutungen, Die fo beftig find, bag bas Beficht und Die Lippen blag werben und

Bittern und Donmacht eintritt, muffen geftillt merben.

Man bringt die Leitentden in ein kliptes Gemach und in eine solche Sage, des der blutende Beil bod liegt und beiheld dos Blut veriger leicht zu ihm dinftromen kann, dedt sie nicht warm au, reicht ihnen einen Löffel voll Wein, ausgerdem aber kliptendes saurichtes, mit Effig oder Citronnellaft gemisches Getrant und läft sie die größte Ause beobachten. Beit flate blintenden Bunden iff gezupfte Leinwand Caprejte, Löschappier, einen Alachs der Wollen firstem Effig oder etwas Branntwein befruchtet, oder trochner Fluuefichwamm ausgutgen und die zur Ankunst eines Anzeis oder Bunde mitgete auf die Wunde angebrückt zu erdelten

Dei beftigen Blutungen aus der Rafe ober Gedarmutter find katte Umichläge, wo möglich Einsprigungen von Eifig und Wasser anzwenden, auch verfopt mam die Deffinungen bes Konpers, aus weichen das Blut dervordringt, mit gusammengerollter Leinwand, Feuer- ober Wolch

fdwamm ober mit gofchpapier.

Beim Scheintob von Berblutungen wendet man Riech, und Riesmittel, Reiben, Buffen und Ermarmen bes Rorpers, Einreidungen mit Bein, Branntwein ober Effig, bas Tropf und Spribad, Lufteinblafen, Auftropfeln von Siegellad ober fiebenbem Baffer, Eine Beifeldimmitung 1853.

ftechen von Rabeln und bergleichen Reigmittel an. Golde Scheintobte lagert man fo, bag ber

Ropf nur um ein Beniges bober als ber übrige Rorper liegt.

7) Benn ein foeben noch gefund gewesener Denich nach bem Genuß irgend einer verbachtigen

Sache ober einer Speife plotlich obne fonftige Beranlaffung frant und

a) entweber von großer Ungft, beftigen Leibichmergen, Etel, Burgen, ftartem Erbrechen, Durchfall .

b) o ber von Angft, Schwindel, Donmacht, Betaubung, Schlaffucht, Geiftesverwirrung ober Budungen befallen wird, fo entfleht die Bermuthung einer flattgehabten Bergiftung.

Die unter a) genannten Bufalle werben von ben icharfen Giften, g. B. Arfenit, Duedfilber, Spiefglang, Aupfer, Bitriold ober Schwefelfature, Salgtatre, Salptetefaure ober Schribewaffer u. f. w., die unter b) genannten von bet au ben ben Giften, wie Dpium, Zollfiriche (Bellabonna), Schierling, Billenfraut, Blaufatte (Bittermanbeibt), giftigen Schwemmen verurscht,

Bei ben ich aifen Giten lößt man bis jur Anfunft eines Aziets lauwarmes Boffer, ichteimige Alffifgfeiten, a. B. dunen Shefreyfulfeiten, Vaupenschleim, Abbodung von Einstauen
ober Mich, Del, Eierwaffer, Buderwosser, Seifenwaffer, Buder mig perpetuter. Scheibes
wasser und bergl. verschieduft worben war, Seisenwaffer, Masser mig gepeutverter Arreite ober
mit Magnisch vermischt erinen und pwor, vonn noch ein Erbrechen de it, diese Aufligkeiten in
großer Wenge, um Erbrechen zu erregen, zu weichem Bebufe man auch ben Finger in ben Sals
fecen lässe, der auch ben bintern Erbit bes Mundes mit ber Sahne einer Feber sight; ist aber
in Holge bes genommenen Giftes Erbrechen bereits eingetreten, so last man bie genannten Fichs
sichten in teinen Menaen nehmen.

Bei betaubenben Giften verfahrt man eben fo, um Erbrechen gu erregen, und spater, wenn man glaubt, daß bas Gift wieber ausgetrochen ift, lagt man fleißig Effig und schwarzen Auffet trinfen; auch wendet man bei den betaubenben Giften, fatte Umschläge auf ben Ropf und

tatte Begiegungen an.

Bagt fich nicht bestimmen, welche Art von Gift genommen worben fei, fo verfahrt man, ale

fei es ein fcarfes gemefen.

Bird ein Menich von einem mit ber Buth befallenen Abiere ober einer Schlange gebiffen, fo muß man bie Bunde ausbluten laffen, sie bann mit Salzwaffer, Elig ober Urin ausvolchen, befindet fich die Bunde an einem Arme ober Beine, so ift es zwerdmäßig, in ihrer Rabe nach bem Rumpfe bin ein fest zuzuschniernbet Band um bas Glieb anzulegen; auch tann man bie Bunde mit einem glubenden Eifen ausbrennen ober ein Stud brennenden Schwamm auf berfelben ausglimmen laffen.

## Herz. Sachf. Altenburg. Gesetsfammlung.

Ctúc VII.

1853.

Musgeg. b. 5. Juli 1853.

## 29. Minifterial = Befanntmadung,

ben Bunbebbefchluß wegen ber Stanbesverhaltniffe ber Graflichen Familie Bentind betreffenb.

vom 11. Juni 1853.

In ber Bunbestags Sigung vom 12. Juni 1845 bat bie beutiche Bunbesversammlung folgenden Befdluß gefaßt:

noen volutus geragi: ""Die Buredverfammlung erflart, bag ber Graftichen Familie Bentind nach ihrem "Dienberberfammling jur Beit bes beutichen Reichs bie Rechte bes boben Abels und ber "Glandeberbaltnigfeit im Sinne bes Art. 14. ber beutichen Bundesatte gufteben." Diefer Beschutz wird mir abgige eines in ber Bundestagssteung vom 12. Dai l. 3. bieferhalb

Diefer Beichfuß wird ju Folge eines in ber Bundestagefibung vom 12 Mai i. 3. bieferhalb anderweit gefahten Beichluffes, gemäß der Befimmung in s. 12. Des Grundgefebes, auf bochften landesbertichen Beiebl bietvurch vertindigt.

Mtenburg, ben 11, Juni 1853.

Bergoglich Sachfifdes Minifterium. v. Barifd.

# 30. Ministerial - Bekanntmachung,

ben Beitritt ber freien Stadt Frankfurt ju bem Bertrage vom 15. Juli 1851

bom 15. Juni 1853.

Dem unterm 15. Juli 1831 abgeschiossenen Staatsvertrag wegen gegenseitiger Berpflichtung untermahme von Auszumvelsenben (Beleis Sammlung vom Jahr 1851 Eetie 130—133) ift gegenwärtig auch bie freie Gtoth Frankfurt mit ber Maßgabe beigetreten, daß die Birlifamitienes Bertrags sie bieselbe mit dem 1. Juli d. 3. beginnen soll. Dies wird hierdurch zur destinating gebracht.

Altenburg, ben 15. Juni 1853.

Bergoglich Gadfifches Minifterium. v. Barifch.

48 G. S. 1853, St. VII. Rr. 31, b. Schugengef. 1. Comidin, Rr. 32, D. Beitt. Bart. 1. Wertr. v. 15, Zull betr.

### 31. Ministerial = Befanntmadung,

Die Berleibung ber Rechte milber Stiftungen an ben bei ber privilegirten Schugengefellichaft au Schmolln beftebenben Sterbetaffen : Berein betreffenb.

### vom 21. Juni 1853.

Seine Joheit ber regierenbe Bergog haben gerubt, bem bei ber privilegirten Schübengelell-fchaft ju Schwölln bereits feit langerer Zeit unter bem Ramen "Berteiflithe" velfenben Sterobelaffen Berein auf Rachiuchen Die Rechte milber Stiftungen zu verlieben, auch die in den neu festgestellten Bereinöstatuten aufgenommene Bestimmung, wonach bie an die hin-terlassenen eines Ditglieds zu bezahlenden Sterbegelber mit keinem Arrest belegt werben follen, ju genehmigen und ju beftatigen. Dies wird hiermit jur Racadtung offentlich befannt gemacht.

Altenburg, ben 21. Juni 1853.

Bergoglid Cadfifdes Minifterium. v. Barifc.

#### 32. Ministerial = Befanntmadung,

ben Beitritt ber Roniglich Burttembergifden Staatbregierung gum Bertrage vom 15. Juli 1851 betreffenb,

### bom 28. Juni 1853.

Dem unterm 15. Juli 1851 gwifchen mehreren beutiden Regierungen abgeichloffenen, unterm 15. Dezember beffelben Jahres in ber hiefigen Gefehfammlung publigirten Staatsbertrage wegen gegenseltiger Uebernahme von Auszuweisenben ift unterm 15. bief. Mon. auch bie Koniglich Burttemberg'iche Staatbregierung beigetreten, was hierburch jur offentlichen Renntnif gebracht mirb.

Altenburg, ben 29. Juni 1853.

Bergoglid Gadfifdes Dinifferium. p. Barifd.

6. 6. 1858. Ct. VII. Rr. 33, betr. b. Steuerfat v. inf. Rubenguder u. b. Eingangs-Bolle v. ausl. Buder. 47

## 33. Patent,

betreffend ben Steuerfas vom inlandischen Rubenzucker und die Eingangs : Bollsche vom auslandischen Bucker und Sprup für den Beitraum vom 1. September 1853 bis Ende August 1855,

vom 30. Juni 1853.

## Georg,

von Gottes Gnaden Herzog zu Sachsen, Inlich, Kleve und Berg, auch Engern und Weftphalen zc.

Rachdem die Regierungen ber jum Bollverein gehörenden Staaten am 4. April b. 3. eine Uberreintunst wegen Besteurung bes Rübenguders abgeschlichen und sich über eine Abanderung bes jur Zeit bestehenden Eingangshollfagte vom ausländichen Sprup vereinigt baben, so vererdnen Wir zur Aussührung biefer Vereindarungen mit im Boraus erklärter landichaftlicher Bustimmung, was fofat:

### §. 1.

Bahrend bes zweijährigen Zeitraums vom 1. September dieses Jahres bis Ende August 1855 wird die Steuer vom inländischen Kidenzuder mit sech Reugroschen oder ein und zwanzig Areuzern vom Bollzenter der zur Auckrebereitung bestimmten roben Richen erboben.

### 6. 2.

Bahrend bes im §. 1 bezeichneten Beitraums ift an Eingangszoll von austanbischem Buder und Sprup ju erheben und zwar vom

|                                                                                                                                              |    | Rad bem<br>14 Thalers<br>fuße. |     | bem<br>Gul-<br>fuße. | Fur Lara wird vergutet vom Bentner Brutto Gewicht                                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                              | 4  | ngm                            | gr. | ær.                  | Pfund.                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 1) Buder:                                                                                                                                    |    | Г                              | -   |                      | 114 1- 215                                                                                                                                                                                                                       |  |
| a) Brot, und Dut, Kanbis,<br>Bruch, ober Lumpen, und<br>weißer gestogener Buder,<br>vom Zentner                                              | 10 | _                              | 17  | 30                   | 14 in Falfern mit Dauben von Eichen-<br>und anderem harten Holge.<br>10 in anderen Fäffern.<br>13 in Kiften.<br>7 in Körben.                                                                                                     |  |
| b) Rohguder und Farin (3u-<br>dermehl) vom Bentner .<br>c) Rohguder fur inlanbifche<br>Siebereien zum Raffiniren<br>unter ben besonbere vor- | 8  | -                              | 14  | _                    | 13 in Saffern mit Dauben von Eichen-<br>und anderem harten Holge. 10 in anberen Baffern. 16 in Riffen von 8 gentnern und barüber,<br>13 in Kiffen unter 8 gentnern und barüber,<br>10 in außereuropalischen Robengesiechten (Ra- |  |
| gufchreibenben Bebingungen und Kontrolen vom Bentner                                                                                         | 5  | -                              | 9   | 45                   | maffars, Rranjans). 7 in anberen Rorben. 6 in Ballen.                                                                                                                                                                            |  |
| 2) Syrup:                                                                                                                                    |    |                                |     |                      | - 12 TH 895                                                                                                                                                                                                                      |  |
| a) in bem Beitraum vom<br>1. September bis 31. Des<br>gember 1853 vom Bentner                                                                | 4  | -                              | 7   | -                    | English Progr                                                                                                                                                                                                                    |  |
| b) in bem Beitraum vom<br>1. Januar 1854 bis Enbe<br>Auguft 1955 vom Bentner                                                                 |    | _                              | 3   | 30                   | 11 in Saffern.                                                                                                                                                                                                                   |  |

Urfundlich haben Bir biefes Patent vollzogen und mit Unferem Bergoglichen Infiegel berfeben laffen.

Gegeben Mitenburg, am 30. Juni 1853.

3m Muftrag Unferes herrn Batere Gnaben.

## (L. S.) Ernft, Erbpring v. Sachsen-Altenburg.

v. garifc.

# Herz. Sachs. Altenburg. Gesetzsammlung.

Stad VIII.

1833.

Ausgeg. b. 6. August 1853.

## 34. Patent

uber ben Regierungs : Antritt Gr. hobeit bes herzogs Ernft von Sachfen : Altenburg, vom 3. Auguft 1853.

## Wir Ernst

von Gottes Gnaden, Herzog zu Sachsen, Julich, Cleve und Berg, auch Engern und Beftfalen, Landgraf in Thuringen, Markgraf zu Meißen, gefürsteter Graf zu Benneberg, Graf zu der Mark und Rabensberg, Berr zu Nabenftein ze.

Rachbem es Gott bem Allmachtigen in seinem unersorschiichen Rathschusse gefallen bat, Unseres innigst geliebten und bodwerebrten Sertn Batere Inaben, ben Durchlauchtigften Fürften und hertn, hertn Georg, souberainen Derzog von Sachien-Altenburg aus biesem Leben abzurusen, und bemyufolge nach bem in Unserem Gerzoglichen Dause geltenben Erbsolgerechte bie Regierung bes herzogthume Sachsen-Altenburg sammt allem in ber Staats-Erbsolge forterbenden haubeigenthum auf Und übergegangen ift, so treten Wir biermit selbige keierlich an, indem Wir zugleich versichen und erklaten, daß Wir entscholfen sind, dieselbe treu und gewissenhat und im Einklang mit den sie Unser derzogsthum geltenden Grundzesen zu führen.

Dennach bestätigen Bir biermit alle von Unfered herrn Baters Gnaben angestellte ober bestätigte Beamte und Diener in steen Temtern und erwarten bagegen von benselben pflichtmäßigen Gehorsam und unverbrächliche Arcue.

Ingleichen versehen Wir Und zu Unseren sammtlichen Unterthanen, daß sie Und für ihren rechtmäßigen Landedberrn ertennen und sich Und in unsverbrüchlicher Areu und willigem Gehorsam als gute Unterthanen bezeigen werden. Auch vertrauen Wir, daß sie die Unsered Hocheschen Geren Batere Gnaden bewiesen Liebe und Anhänglichseit auf Und übertragen werden, wie Sein Borbild einer gerechten und wohlwollenden Regierung Und stetb vorleuchten wird.

Summelebain, ben 3. Muguft 1853.

(L. .S.) Gruft, Herzog von Cachfen-Altenburg, v. Barifch. R. Pierer.

## 35. Befanntmachung ber Landebregierung,

bie Biebereinscharfung ber Borfdrift uber Ungeige anftedenber Biebfrantheiten betreffenb,

vom 9. Juni 1853.

(Bubligirt in Rr. 70 bes Umte - und Rachrichieblattes vom 14. Juni 1853).

Es ift neurdings wahrunehmen gemeien, daß die geseiche Borschrift bet Manbatet wogen ber Biebfeuchen, vom 28. Mar, 1746 (1. Beifugensammlung jur Landes, Drbnung Seite 500, V), nach weicher alle haubwirthe bei Bermeibung von Gesangnis und anderer barter Straft angewielen werben, iben von ibnen wahrgenommenen Fall einer anftekenden Krantbeit am Bieb lofert ihrer vorentlichen Dirigiett anguzgiegen, nich mehr allenthalben beobachte und baburch den Beborben die jettige Ergeriung von gerigneten Maßregeln gegen die weitere Berbreitung einer solchen Seuche unmöglich gemacht wird.

Bir foderfen baber biefe Borichrift nicht nur allen Biebefigern, sondern auch ben Thierärzten, Cavillern und überhaupt allen Denjenigen, ju beren Kenntniß bereatige Salle fommen, mit dem ausbrudtichen Bemerken ein, daß der sogenannte Bog ber Pferde ebenfalls ju ben Krantbeiten ju rechnen ift, auf welche biefe Bestimmung Ameendung erleidet.

Altenburg, ben 9. Runi 1853.

Bergoglich Gadfifde ganbebregierung. D. Schuberoff.

## 36. Minifterial = Befanntmachung,

Beranderungen in ber Rompeteng ber Rbniglich Gadfifden Rebengollamter gu Rlingen : thal und qu Elfter betreffend.

pom 11. Juli 1853.

Goldes wird andurch unter Berweifung auf tie Minifterial : Befanntmachung bom 8. Februar

1839 (Befet : Sammlung von 1839 G. 8 ff.) gur offentlichen Renntniß gebracht. Altenburg, ben 11. Juli 1853.

Bergoglich Sadfifdes Minifterium.

## 37. Befanntmachung ber Landesregierung,

bie Abstellung bes von bem Gefinde auf bem ganbe getriebenen nachtlichen Unfugs betr.,

pom 18. Juli 1853.

(Bubligirt in Rr. 87 bes Amte- und Radrichteblattes vom 23. Juli 1853),

Es find mehrfache Magen barüber laut geworben, daß fich, insbefondere feit einigen Jahren, auf bem bande die Dienfiboten bes Abends gusammenthun umd die Dorfgassen singen, pseisend, fereiend und überdaupt auf bochft unanflandige tarmende Weife oft bis in die tiefe Racht binein burchgieben. Den Dresgerichtspersonen, Gendarmen, insbesondere aber auch ben Rachtwächtern wird daber unter hiemeilung auf die ihnen ertheilte Anstruction aufgegeben, auf biefes Unwessen wohl aber au haben, bagegen einzuschgeiten, and Besinden die Urbeber ohne Weiters au arreitien und den ber berteffenden Bebebron aue Unterplaung zu überwosieien.

Altenburg, ben 19. Juli 1953.

herzoglich Sachfifde Banbebregierung. Dr. Bad.

## 38. Minifterial = Befanntmachung,

bie Abfertigungsbefugniffe ber Bergoglich Sachsen Meiningenichen Steuer Receptur ju Pogned betreffenb,

pom 27. Juli 1853.

Mach ander gelangter officieller Mitheftung ift der Hergelich Sachen Meiningenichen Steuer-Kereptur zu Phanet vom 1. August deifes Jahres an die Besugniß zur Abfertigung der von den dertigen Gerbern in das Ausland versendert werdenden Gerbermolte und Beinwolle ertheilt, giechgeitig auch die Belgniß zur Absertigung von zollpsiichtigen Possständen die zu 15 Pfund Sewicht beriefest worden.

Solches wird hiermit jur öffentlichen Renntniß gebracht,

Mitenburg, ben 27. Juli 1853.

Dergoglich Cachfifdes Minifterium.

## Herz. Sachs. Altenburg. Gesetzsammlung.

Stud IX.

1853.

Ausgeg. b. 11. Auguft 1853.

## 39. Minifterial = Befanntmachung,

bie wegen Fortbauer und Erweiterung bes 3oll = und Sanbelsvereine abgeschloffenen Bertrage betreffend,

vom 9. Juli 1853.

Die nachftebenb abgebruckten Staatsvertrage:

- 1) Bertrag vom 26. Rovember 1852, bie Fortbauer bes Thuringifden Boll. und Sanbelsvereins betreffenb;
- Bertrag vom 3. April 1853, wegen bes Beiritts bes Kurfirftentbums Ceffen binfichtlich bes Rreifes Schmaffalben gu bem Bertrage vom 26. November 1852, die Fortbauer bes Thuringifchen 3oll. und hantelsvereins betreffend;
- 3) Bertrag vom 4. April 1853, Die Fortbauer und Erweiterung bes Boll. und Sanbelsvereins betreffend, mit ber Uebereinfunft wegen Besteuerung bes Rubenqueters;
- 4) Uebereinfunft vom 4. April 1853, Die Theilung ber gemeinschaftlichen Musgangs und Durchgangs Abgaben betreffenb;
- 5) Bertrag vom 4. April 1853, die Fortsehung bes Bertrags vom 8. Mai 1841 über bie gleiche Befleuerung innerer Erzeugniffe betreffend;
- 6) Befonderer Artifel vom 4. April 1853, Die Theilung Des Auffommens von ber Besteuerung bes Branntweine betreffenb;
- 7) Bertrag vom 4. Mpril 1853, Die gleiche Beftruerung von Wein und Sabat, sowie ben gegenfeitig freien Bertehr mit biefem Artifeln und bie Bemeinschaftlichfeit ber Uebergangs Mbgaben von benfelben berreffrab,

werben hierdurch, nachbem bifeliben allfeitig ratifigirt und die Matificationen ausgewechfelt worben find, bochstem Beseble gemäß zu allgemeiner Renntnifinahme und Nachachtung für Behörden und Unterthanen öffentlich bekannt gemacht.

Altenburg, ben 9. Juli 1853.

Bergoglid Sadfifdes Minifterium. v. Barifd.

# E ertrag

awifden Breufen, Cachfen: Weimar. Gifenach, Gachfen: Dieningen, Sachfen. Altenburg, Gachfen: Coburg: Gotha, Comarburg: Hubolfabt, Comarburg: Gonbertsbaufen, Reuge altere und Reuß fingerer Einie,

### Die Fortbauer bes Thuringifchen Boll: und Sandelevereine betreffend.

Seine Mafest, ber König von Breußen, Seine Königliche dobeit, ber Breibergig von Sadjen-Beimar Gienach, Seine Sobeit, der Berzog von Sadjen-Medingen, Seine Obbit, der örtragg von Sadjen-Altenburg, Ceine Obbeit, der Herzog von Sadjen-Goburg-Gotbo, Seine Durchlauch, der Kirft von Schwarzburg-Moelstat, Seine Durchlauch, der Fillt von Schwarzburg-Sondersbaufen, Seine Durchlauch, der führt von Neug ilterer Linie und Seine Durchlauch, der Kirft von Reuß füngerer Linie, gleichmäßig von dem Durches eleitet, die zwischen aber nachfolgend benannten Sandern und Sandestheiten bestehende Berteitsfriesteit und Jolgemeinschaft auch für die Zufunst sicher zu fielten, baben zu biesen Zweck zu Bevollmächigten ermanti-

Seine Majeftat, ber Ronig von Preufen: Allerbochft Ihren Generals Direttor ber Steuern Johann Friedrich von Bommer Efche,

Allerbocht Ibren geheimen Legations Richt Altranter Mar Abflipaborn, und Allerbocht Bren geheimen Regirtungsrath Martin Friedrich Aubolph Delbruich; und Seine Konigliche Sobeil, Der Großherzag von Sobjen Weinart, Gienach,

Ceine Dobeit, ber Bergog von Cachfen : Dleiningen,

Seine Bobeit, ber Bergog von Cachien : Altenburg,

Seine Dobeit, ber Bergog von Gachien : Coburg : Gotha,

Geine Durchlaucht, ber Fürft von Schwarzburg Rudolftabt,

Geine Durchlaucht, ber Fürft von Schwarzburg Gondershaufen,

Seine Durchlaucht, ber Gurft von Reuß alterer Linie, und Ceine Durchlaucht, ber Kurft von Reuß fungerer Linie:

ben Großterzoglich Cachfifden gebeimen Gtoatbrath Guftav Thon, won welchen Borellmächtigten, unter bem Borbehalte ber Hatifitation, folgender Bertrag abgeichloffen werbere ift.

### Mrtitel 1.

Der Boll: und Sanbels. Berein ber Thuringificen Claaten wird vom I. Januar 1854 ab auf weitere gwolf Jahre, alfo bis jum 31. Dezember 1803, unter ben an bem gegenwartigen Bertrage theinebmenben Regiertungen fortagefett.

Bur biefen Zeitranm bleibt fur biefelben ber Bertrag wegen Errichtung bes gedachten Bereineb vom 10. Diai 1833 mit allen barauf beginglichen gleichzeitigen und foutern Bereinbarungen auch ferner, jeboch mit ben in bem folgenben Artifeln enthaltenen Mobificationen und julyfichen Beflimmungen in Rraft.

### Artifel 2.

Die ju bem im Artifel I ermahnten Bereine fünftig verbundenen Staatsgebiere find; bie Röniglich Preußichen Landestyrie, Stadt: und Landeskreis Exturt, nehlt ben Areifen Schleufingen und Biegernfied, die Großperzognich Schliftigen Lande, mit Ausnahme des Anntes Auffede mit Dleis leben und des Bordergerichtes Differim, die Perzognich Schlemeringenschen Lande, die Erzognich Sachen Allenburgischen Lande, die Erzognich Sachen Gedung Gobolichen Lande, mit Ausnahme der Armen Boltenrede und Königsberg, die Kurflich Schwarzburg-Audolikabitichen und die Fürstlich Schwarzburg-Godenschaufen aberen Perrichaften, und die Kurflich Reußischen Lande diterer und fingerer Linie

Sinsichtlic des Berhaltniffes des in dem Bereinsgebiete enflavirten Kurschflich Sessischen Schmalkliden bleiben ebenso, wie binsichtlich der Koniglich Baverschen Enklave Kauledorf und der Kaniglich Schflichen Enklave Kauledorf und der Kaniglich Schflichen Enklaven besondert und der Kaniglich Schflichen Enklaven besondert Wereindauungen mit den betreffenden Begirungen vorbehalten,

### Mrtifel 3.

Bur ben Fall, bag bie Bollvereinigungs Berträge gwischen bem Thuringischen Boll und Sanbeils Bereine einerfeits, und ben Konigreichen Bapern und Sachfen, sowie bem Aursurstentbume heffen, oberen mit einzelnen biefer Staaten andererfeits, nicht erneuert werben sollten, ift Folgendes wers obrebet worben:

1. Der Aufmondt, welcher an den gegen das Ausland gelegenen Greuzen und innerhalb bet bazu gebörgen Gernibgefiles sie die Golferbeungs in wie Aufsläck der Kontrole Skehdeken und Ballichulpwachen erwächlt, wird in gleicher Edzige, wie nach Art. 13 des Vertrages vom 10. Med i 1833 die Kosten, welche die Unterbaltung ber gemeinschaftlichen Bebörde in Ersurt und die bei beiter obliegende Geschaftslitzung verurischt, von der Gesammischet des Lützingslichen Rerinke getragen, und bon den

unter bie einzelnen Bereinsstaaten zu vertheufendem gemeinichaftlichen Sinnahmen in Abzug gebracht. Zeber Staat hat jedech für die Antieksofale in feinem Gebiete, sowie fur die Ponstonen, welche ben von ibm augestellen Zamatten und beren Sinterlästenen gefelcht aufelden, auf feine allende

Rechnung ju forgen.

2. "An Die Stelle bes gemeinschaftlichen General-Ausserhards tritt ein gemeinschaftlicher, ben einschaftlicher, ben einschaftlicher ber Bereinssthaaten untergeordneter Bou- und Steuer-Dierkor, welchem außer den dem General-Anipethor jest obliegenden Auntionen auch die Keitung bes Dienklich der Bolls und Widenquafer-Steuer, sowie der Bollsichung der die 1881e und bie Ribenquafer-Steuer betreftenden gemeinschlichen Geseige betraupt, im angenn Bereine übertragen wird.

Das Rabere über bie Diensverhaltniffe bes gemeinschaftlichen Boll: und Steuer Direktors und ber in bem Bereice bes Thuringischen Bereines fur ben Schub und bie Eibebung ber 3olle un ben

Grengen und im Grengbegirte anguftellenben Beamten wird befonbere vereinbart.

3. Die Bereindarung in dem Artifel 19 bee Bertrages vom 10. Mai 1833 foll auch auf die Glebrung ber vorstebenden Berabrebungen, intebesonbere auf die Organisation ber neu eintretenden Gena-Bollvermaltung Armenthung inben.

### Mrtifel 4.

Sofern ber gegenwartige Bertrag nicht fpateftens neun Monate vor beffen Ablaufe gekundigt wir, foll berfeibe auf weitere gwolf Jahren, und fo fort von gwolf ju gwolf Jahren, als verlangert angefeben werben.

### Artifel 5.

Gegenwartiger Bertrag foll ratificirt und es follen bie Ratificationes Urfunden binnen langftens brei Boden in Berlin ausgewechfelt werben.

Go gefdeben Berlin am 26. Rovember 1852.

| (geg.) Johann Friedrich | Micranber Mar | Martin Friebrich | Guftav  |
|-------------------------|---------------|------------------|---------|
| v. Pommer Efche.        | Philipsborn.  | Rubolph Delbrud. | Thon.   |
| (L. S.)                 | (L. S.)       | (L. S.)          | (L. S.) |

### H.

### Bertrag

amifchen Breußen, Sachfen: Beimar. Eifenach, Cachfen. Meiningen, Sachfen. Altenburg, Sachfen. Coburg. Gotha, Schwarzburg. Rubolftabt, Schwarzburg. Sonbershaufen, Reuß alterer und Reuß fungerer Linie einerseits und Kutbeifen andererseitie.

wegen bes Beitrittes bes Aurfürftenthumes heffen hinfichtlich bes Areifes Schmalkalben ju bem Bertrage ber erftgenannten Statern vom 26. November 1832, Die Fortbauer bes Thuringifchen Boll: und handles Breteines betreffenb.

Die bei tem Thuringischen 3gil, und Bandels Bereine betheiligten Souveraine, gleichmäßig geleitet von bem Bunfche, bie Fortbauer biefes Bereines auch in Begiehung auf bie barin begriffenen

marked by Google

56 G. S. 1853. St. IX. Rr. 39, bie Bertrage wegen Fortbauer u. Erweiterung b. Boll- u. Sanbels vereines bett.

Rurbeffischen Panbestheile fur bie Bufunft ficher au ftellen, baben au biefem Bwede au Bevollmachtigten ernannt:

einerfeits

Seine Dajeftat, ber Ronig von Preugen:

Muerbochft Ihren General : Direftor ber Steuern Johann Friedrich von Dommer Efde,

Allerhochft Ihren gebeimen Legations . Rath Alexander Dar Philipsborn unb

Allerbocht Ihren gebeimen Regierungerath Martin Riebrich Rubolph Delbrud;

Seine Ronigliche Sobeit, ber Großbergog von Cachfen Beimar . Gifenad,

Seine hobeit, ber Bergog von Sachen Meiningen, Geine hobeit, ber Bergog von Sachen Mitenburg, Geine hobeit, ber Bergog von Sachen Mitenburg, Geine Durchlaucht, Der Furft von Schwarzburg Rubolftabt,

Seine Durchlaucht, ber Rurft von Schwarzburg : Conbersbaufen,

Seine Durchlaucht, ber Furft von Reuß alterer Linie und Seine Durchlaucht, ber Furft von Reuß jungerer Linie:

ben Großbergoglich Gachfifden gebeimen Ctaaterath Guftan Thon;

anbererfeits

Seine Ronigliche Sobeit, ber Rurfurft von Beffen:

Sochft Ihren gebeimen Dber . Rinangrath Bilbelm Dupfing, von welchen Bevollmachtigten unter Borbebalt ber Ratififation folgenber Bertrag abgefchloffen worben ift.

Artifel 1.

Das Rurfurftentbum Beffen tritt in Ansebung bes Rreifes Schmalfalben bem am 26. Ropember 1852 awifden Dreufen, Sachfen : Beimar : Gifenad, Sachfen : Reiningen, Sachfen : Altenburg, Sachfen Coburg: Gotta, Schwarzburg Rubolftabt, Schwarzburg Sonderbaufen, Reuß alterer und Reuf jungerer Linie abgeschloffenen, Diesem Bertrage beigefügten Bertrage, Die Fortbauer bes Thuringischen Boll : und Sanbele , Bereines betreffent , in allen Puntten bei.

### Artifel 2.

In Folge biefes Beitrittes wird ber Aurfürfilich Deffliche Areis Schmalkalben auch tunftig ju benienigen Staatsaebieten geboren, welche nach Art. 2 bes Bertrages vom 26. Rovember 1852 ben Thuringifden Boll : und Sanbels : Berein bilben.

Artifel 3.

Die Dauer bes gegenwartigen Bertrages wird vorlaufig auf 12 Jahre, vom 1. Januar 1864 anfangend, alfo bis jum letten Dezember 1865, feftgefest.

Gofern berfelbe nicht fpateftens neun Monate por beffen Ablaufe von einem ober bem anbern ber tontrabirenten Ctaaten gefundiget wirb, foll berfelbe auf meitere gwolf Jahre, und fo fort von amolf au amolf Jahren, ale verlangert angefeben merben.

### Metitel 4

Begenmartiger Bertrag foll ratificirt und es follen bie Ratifitatione . Urfunden binnen lanaftens feche Boden in Berlin ausgewechfelt werben.

Co gefdeben Berlin am 3. April 1853.

| (gez.) von Pommer Eiche. | Philipsborn. | Dupfing. |
|--------------------------|--------------|----------|
| (L. S.)                  | (L. S.)      | (L. S.)  |
| Delbrud.                 | Thon.        |          |
| (L. S.)                  | (L. S.)      |          |

### III. Bertrag

amifchen Preugen, Banern, Sachfen, Dannover, Burttemberg, Baben, Rurbeffen, bem Großbergoatbume Deffen, ben jum Thuringifden Bolle und Danbele, Bereine geborigen Staaten, Braunichweig, Dibenburg, Raffan unb ber freien Statt grantfurt,

bie Wortbauer und Ermeiterung bes Roll. und Sanbels Bereines betreffenb.

Rachbem die Regierungen von Dreugen, Bapern, Sachfen, Sannover, Burttemberg, Baben, Rurbellen, Grofbergoathum Beffen, ber bei bem Thuringifden Boll : und Sanbele Bereine betbeiligten

Staaten, Braunfcweig, Dicenburg, Raffau und ber freien Ctabt Frantfurt,

im Anertenntniß ber wohltbatigen Birtungen, welche ber auf ben Bertragen vom 22. und 30. Darg und 11. Dai 1833, vom 12, Dai und 10. Dezember 1835, vom 2. Jonuar 1836 und vom 8. Rai. 19. Oftober und 13. Rovember 1841 berubenbe Boll: und Sanbeis: Berein, ben bei beffen Grundung gebegten Abfichten entsprechend, fur ben Sanbel und gewerblichen Bertebr ber baran betheiligten Staaten berbeigeführt bat, und welche von einer weiteren Ausbehnung bes gegenfeitig freien Danbels und gemerblichen Bertebre amifchen Ihren Staaten fur Die Boblfahrt Ihrer Unterthanen und jugleich fur bie Beforberung ber allgemeinen Sanbels : und Bertebre : Freiheit in Deutschland au erwarten fleben,

in bem Buniche übereingefommen find, fomobl ben Kortbeftand bes gebachten Boll und Sanbels-Bereines ficher ju fellen, als auch ben Steuerverein, auf Grund bes gwifden ben Regierungen von Preugen und Sannover am 7. September 1851 abgefchloffenen Bertrages, welchem Dibenburg burch Bertrag vom 1. Dars 1852 beigetreten ift, mit biefem Bereine gu vereinigen : fo find jur Erreichung biefer Broede Berbandlungen gepflogen worben, wogu ale Bevollmachtigte ernannt baben:

Beine Dajeftat, ber Ronig von Preugen:

Allerbochft Ihren General - Direftor ber Steuern Johann Friedrich von Pommer Efche, Allerbochft Ihren geheimen Legations : Rath Alexander Mar Philipsborn und

Allerhocht Ihren geheimen Regierungerath Dartin Friedrich Rubolph Delbrud;

Seine Dajeflat, ber Ronig von Bapern:

Allerhochft 3bren Minifterial . Rath Carl Deirner:

Seine Dajeftat, ber Ronig von Sachfen:

Allerbochf Ihren Boll: und Steuer . Direftor Bruno von Schimpff: Seine Daiefidt, Der Ronig von Sannover:

Allerbocht Ihren Beneral:Direftor ter inbireften Steuern und Bolle Dr. Die Rlenge:

Seine Dajeftat, ber Ronig von Burttemberg : Allerbocht Ihren Direttor im Ringna-Minifterium Carl Rriebrich von Sigel:

Geine Ronigliche Bobeit, ber Regent von Baben:

Dochft Ihren Minifterial : Rath Jofeph Sad;

Seine Ronigliche Bobeit, ber Rurfurft von Deffen :

Bochft Ihren gebeimen Dber-Rinang-Rath Bilbelm Dupfing; Ceine Ronigliche Sobeit, ber Großbergog von Seffen und bei Rhein:

Docht Ihren Dinifterial-Rath Maximilian von Biegeleben;

Die bei bem Thuringifchen Boll : und Danbels Bereine betheiligten Couveraine, namlich außer Seiner Dajeftat bem Ronige von Preugen und Ceiner Ronigliden Dobeit bem Rurturffen von Beffen :

Geine Ronigliche Sobeit, ber Grofbergog von Sachfen : Beimar, Gifenad.

Seine Sobeit, ber Bergog von Sachfen : Deiningen, Geine Dobeit, ber Bergog von Sachfen : Altenburg.

Seine Dobeit, ber Derjog von Sachfen Coburg Botha, Geine Durchlaucht, ber gurft von Schwarzburg Rubolftabt, Beine Durchlaucht, ber gurit von Schwarzburg : Conberebaufen,

Geine Durchlaucht, ber Furft von Reuft diterer Linie und Geine Durchlaucht, ber Furft von Reuß jungerer Linie:

ben Großbergoglich Sachfifden gebeimen Staaterath Guffan Ihon:

Seine Sobeit, ber Bergog von Braunschweig und guneburg:

Sochft Ihren Finang - Direttor Bilbelm Erbmann Florian von Ebielau;

Seine Ronigliche Sobeit, ber Großbergog von Dibenburg:

Dochft 3bren Geichaftetrager am Koniglich Preufifden Sofe Legations - Rath D. Friedlich August Liebe;

Geine Sobeit, ber Bergog von Raffau: Bodft Ihren Domanen : Rath Ernft Freiherrn Rarfchall von Bieberflein;

ber Senat ber freien Stadt Armifurt :

worben ift.

ben Schoffen und Senator Coefter; ben welchen Bevollmachtigten, unter bem Borbebalte ber Ratififation, folgenber Bertrag abgefchloffen

Artifel 1.

Der gwifchen ben Ronigreichen Preußen, Bavern, Sachlen und Burttemberg, bem Großberzogbaue, Daben, bem Aurstürftenthume und bem Großberzogibume heifen, bem jum Schirnigischen Boll und Sandelsbereine verbunderne Etasten, ben Bergegtbumen Bommichweig ulre Aufalu und ber freien Stadt Frankfurt, Behufs eines gemeinsamen Boll und Jandels Spftemes errichtete Berein wird vorlaufig auf weitere zwolf Jahre, vom 1. Januar 1854 ansangend, also bis zum letten Der erwiber 1865, fostaciels.

Kar biefen Beitraum bleiben bie Folbereiniaungs. Bertroge vom 22. und 30. Mary und 11. Mai 1833, vom 12. Mai und 10. Dezember 1835, vom 2. Januar 1836 und vom 8. Mai, 19. Oktober und 13. Robenuber 1841 auch ferner in Kraft.

Artifel 2.

Der zwischen bem Königeriche Sannover, bem Berzogihume Dbenburg und ben ihnen angeschieffenen Gebieten bermalen bestehende Etueurverein wird, vom 1. Januar 1854 an, mit bem zwischen ben dirigen bontenbirende Staaten im Art. 1 ermeureten Bol. und handels Bereine vers bunden, bergestalt, bag beide Bereine sur bunden, bergestalt, bag beide Bereine sur Dauer ber im Art. 1 erwähnten Bertrags Priode einen burch ein gemenniames Boll: und Handels Syftem verbundenen, und alle batin begriffenen gkaber umfallenden Gesammtoerein bilden.

Die Rechte und Bereplichtungen, welche in ben, im Art. 1 genannten Solvereinigungs-Berträdgen gegenfeitig juggsfanden und biernommen sind, follen, soweit nicht erwas Anderes befenderte beradtreit fit, auch bem Königeriche hannover und bem herzogishume Oldenburg juffeben und obliegen und zwar swoot in bem Berbaltniffe beiber Staaten ju einander, als auch in dem Berbaltniffe eines jeben berfelden ju ben bierigen fontradigienten Etaaten. Jur Fdiffellung ber erwahnten Rechte und Berpfichungen wied ber Inhalt jener Berträge mit biefen besonderen Berabrebungen in Nachstehenden unfenommen.

Artifel 3.

In ben Besammtverein find insbesondere auch biefenigen Staalen einbegriffen, welche icon feiber entweber mit ibrem gangen Bebiete, oder mit einem Theite beffelben bem Boll- und handis-Soffenne eines oder ebs anderen ber bontabieredem Gtaaten beigetreten find, unter Bertacfichigung ibrer auf ben Befrittitivertragen beruhenben besonderen Berhaltniffe zu ben Staaten, mit welchen fie jene Bereitage abgelofen baben.

Artifel 4.

Dagegen bleiben von bem Gefammtoreine vorlaufig ausgeschleften biejenigen einzelnen ganbestheile ber kontrabirenben Staaten, welche fich ihrer Lage wegen jur Aufnahme in ben Gefammtorrein nicht eignen.

hierbei werben jeboch in Begiebung auf Die icon bisher jum 3olivereine gehörigen Staaten Diejenen Anordmungen aufrecht erbalten, welche rudiichtlich bes erleichterten Berkepeb ber ausgeschtoffenen Landesthieft mit bem Sauptlande gegenwätig bestehen.

Beitere Begunstigungen Diefer Urt tonnen nur im gemeinschaftlichen Ginverfidnoniffe ber Bereinsglieber bewilligt werben.

### Metifel 5.

In ben Bebieten ber tontrabirenben Staaten follen übereinftimmenbe Befebe über Gingangs. Ausgangs und Durchgangs : Mbgaben befteben, babei jeboch biejenigen Mobififationen gulaffig fein, welche, ohne bem gemeinsamen Bwede Abbruch ju thun, aus ber Eigenthumlichfeit ber allgemeinen Befetgebung eines jeben Ebeil nehmenben Ctaates ober aus lotalen Intereffen fich als nothwenbig ergeben. Bei bem Boll- Zarife namentlich follen hierdurch in Bezug auf Gingangs und Ausgangs-Abgaben bei einzelnen, weniger fur ben großeren Sanbeleverfebr geeigneten Gegenftanben, und in Bejug auf Durchgangsabgaben, je nachbem ber Bug ber Sanbeleftragen es erforbert, folche Abweichungen von ben allgemein angenommenen Erhebungefaben, welche fur einzelne Claaten als porjugsweile wunschenswerth ericheinen, nicht ausgeschloffen fein, fofern fie auf bie allgemeinen Intereffen bes Bereines nicht nachtbeilig einwirten.

Desgleichen foll auch bie Bermaltung ber Gingangs , Musgangs und Durchgangs . Abgaben und bie Organisation ber bagu bienenben Beborben in allen ganbern bes Gefammivereines, unter Beried. fichtigung ber in benfelben beftebenben eigenthumlichen Berbaltniffe, auf gleichen guß gebracht werben.

Beranberungen in ber Bollgefengebung, mit Ginichlug bes Boll Tarifes und ber Bollorbnung. fowie Bufabe und Muenahmen tonnen nur auf bemfelben Bege und mit gleicher Uebereinftimmung fammtlicher Glieber bes Gefammtvereines bewirft werben, wie bie Ginfuhrung ber Befehr erfolgt.

Dieß gilt auch von allen Unordnungen, welche in Begiebung auf Die Bollvermaltung allgemein abanbernbe Rormen aufftellen.

### Artifel 7.

Dit ber Ausführung bes gegenwartigen Bertrages tritt amifchen ben fontrabirenben Staaten Freiheit bes Sanbels und Bertebre und jugleich Gemeinschaft ber Ginnahme an Bollen ein, wie beibe in ben folgenben Artifeln bestimmt merben.

### Urtifel 8.

Es boren von biefem Beitpuntte an alle Ginganges, Ausganges und Durchgange : Abgaben an ben gemeinschaftlichen ganbesgrengen ber icon jest jum Bollvereine geborenben Staaten und ber bermalen jum Steuervereine geborenben Staaten auf, unb es tonnen alle im freien Berfebre bes einen Gebietes bereits befindlichen Begenflande auch frei und unbeschwert in bas andere Gebiet gegenfeitig eingeführt werben, mit alleinigem Borbebalte

a) ber ju ben Staats : Monopolien geborigen Gegenftanbe (Spielfarten und Cala), nach Dagabe ber Mrt. 9 unb 10;

b) ber im Innern ber fontrabirenben Staaten mit einer Steuer beleaten inlanbifden Erzeugniffe. nach Daggabe bes Mrt. 11.

### Artitel 9.

Sinfictlich ber Einfuhr von Spieltarten behalt es bei ben in ben tontrabirenden Staaten beftebenben Berbote : ober Befchrantungs : Befeben fein Bewenben.

### Artifel 10.

In Betreff bes Calges treten bie Roniglich Sannoveriche und Die Großherzoglich Dibenburgiche Regierung ben gwifden ben fontrabirenben Bereinbregierungen getroffenen Berabrebungen in folgenber Mrt bei:

a) bie Ginfuhr bes Salges und aller Gegenftante, aus welchen Rochfals ausgefchieben ju werben pflegt, aus fremben, nicht jum Bereine geborigen Banbern in bie Bereinsftaaten, ift verboten, in soweit bieselbe nicht fur eigene Rechnung einer ber vereinten Regierungen, und jum unmittelbaren Bertaufe in ihren Calgamtern, Fattoreien ober Rieberlagen gefchiebt;

b) bie Durchfuhr bee Galges und ber vorbezeichneten Begenftanbe aus ben jum Bereine nicht geborigen Banbern in anbere folche Banber foll nur mit Benehmigung ber Bereineftaaten, beren ... Gebiet bei ber Durchfuhr beruhrt wird, und unter ben Borfichtsmaßregeln Statt finben, welche von benfelben fur notbig erachtet werben;

c) bie Mubfuhr bes Galges in fremte, nicht jum Bereine geborige Staaten ift frei;

d) was ben Salgbanbel innerhalb ber Bereinoftaaten betrifff, fo ift bie Einfuhr bes Salges von einem in ben anderen nur in bem galle erlaubt, wenn zwifchen ben Landveregierungen besondere Bertrace behalb besteben;

e) wenn eine Regierung von einer anderen innerhalb bes Gesammtvereines aus Staats. ober Privat . Salinen Salz beziehen will , fo muffen bie Gendungen mit Paffen von offentlichen

Beborben begleitet werben.

Bu biefem Ende verpflichten fich bie betheiligten Regierungen, auf ben Privat. Salinen einen offentlichen Beamten aufzustellen, ber ben Umfang ber Probuktion und bes Abfahes

berfeiben überbaupt au beobachten bal;

D wenn ein Bereinsstaat burch einen anderen aus dem Auskande oder aus einem dritten Bereinst faate feinem Galebent beiteben, oder vurch einen solchen fein Gale in fremde, nicht zum Bereine geborge Staaten verfenden Liffen will, so soll diesen Sendungen tein hinder und Ber geftegt werden, soden werden, insofern vieles nicht foden durch frühere Berridge bestimmt ist, durch vorgängige Uedereinnuft der betreichtigten Gatant die Streffen für den Arnalbort und bie erforderichen Sicherheitsmaßtrageln zur Berhinderung ber Einschwärzung veralberte werden:

g) de es, nach der bestimmten Erlafung der Kniglich hannoverschen Regierung, untderfleigliche Schwierigkeiten finder, im dortigen Gebiete den Berkauf des Salges im Großen, wie bieß im übrigen Gebiete bei Sollvereines geschiebt, auf Rechnung des Schaetes zu übernehmen und zu beschränklich, oder boch den jetigen Betrau ihrer Salgsteuer zu erdoben, so worden die Regierungen von hannover und Oltentung, um Ginschwarzungen von Salg in die angerngenden Bereinsstaaten, auch ohne des, im Folge der Bollvereinigung wegfellende ftrenge Grenzbewachung abzuwenden, die verbotene Salgsinfigde nie beien Staaten mit nachbreichichen Straften betroßen durch unter in aber veradrechte Mittel zu beten Berhinderung mitwirten.

### Artifel 11.

### 1. Sinfictlich ber auslandifden Erzeugniffe.

Bon allen Tretagniffen, von welchen entweber auf die in ber Jolordnung vorgeicheidene Beise bergeihn wird, daß sie als aussändisches Ein oder Durchgungs- Gut die gollamtliche Behandlung bei einer Erbebungsbehörde des Bereines bereints bestanden daben oder verfeiben noch untertiegen, oder von welchen, daten sie zu den tenfindigig aulfreien gehören, durch Bescheinigungen der Gerny-Jollamte nachgeniese wird, das sie vom Auslande eingestiert worden sinc, darf eine weitere Abgade ingend einer Art, sie is sie Kechnung des Staates oder für Kechnung von Kommunen und Korpserationen, erhoden werden, jedoch was des Eingangsbaut betrifft um in Borbsbalt derzeinigen inneren Beteiner, welche in einem Bereinssslaate auf die weitere Berarbeitung oder auf anderweite Bereinigen aus siedem Traugnissen, ohne Unterschied bes ausländischen, inklandischen oder vereinsländischen Urbrungs allgmennt gelegt sind.

### II. Sinfictlid ber inlanbifden und vereinstanbifden Ergengniffe.

1) Bon ben innerhalb des Bereines erzeugten Gegenständen, welche nur durch einen Bereins, flaat transftiren, um entweber in einen anderen Bereinsstaat ober nach bem Auslande geführt ju werben, durfen innere Steuern weder fur Rechnung bos Staates, noch für Rechnung von Kommunen ober Korpozationen erhoben werben,

2) Bebem Bereinöftaate bleibt es gwar freigestellt, Die auf ber Bervorbringung, ber Bubereitung ober bem Berbrauche von Erzeugniffen rubenben inneren Steuern beigubehalten, ju veranbern ober

aufgubeben, fowie neue Steuern biefer Art einguführen, jeboch follen

a) bergleichen Abgaben für jeht nur auf folgende inlandische und gleichnamige vereinblandische Erzugnisse, als: Branntrein, Bier, Effig, Mal, Wein, Moff, Giber (Obstwein), Tabad, Mel und andere Mablen Fabrilate, bedgeichen Badwaaren, Bleisch, fleischwaaren und Fett gelegt werben blufen. Auch wird man fic

b) foweit notbig, über bestimmte Gabe verftanbigen, beren Betrag bei Abmeffung ber Steuern

nicht überschritten werben foll.

3) Bei allen Abgaben, welche in bem Bereiche ber Bereinslächter hiernach jur Erhebung fommen, wird eine gegenfeitige Bleichmäßigkeit ber Bebandlung bergestalt Etatt sinden, baß bas Erzeugniß eines andren Bereinsflaates unter keinem Borwande bober ober in einer laftigeren Befeie, als bas inlaintische ober als bas Erzeugniß ber ibrigen Bereinsflaaten, befleuert werden barf. In Gemäßheit biefes Gumbelate wird Kolaenvos ferlageich.

a) Bereinsflaaten, welche von einem infanbifden Erzeugniffe eine innere Steuer erheben, burfen ainch bas gleiche vereinsifanbifche Erzeugnif nicht befreuern. Zeboch foll aufnahmeneife beraienigen Bereinsflaaten, in welchen ein Wein erzeugt wirt, fert fleben, eine Abgabe von bem

bereinstandifchen Beine nach ben befonbers getroffenen Berabrebungen ju erheben;

b) bieinigen Staaten, in welchen innere Steuern von einem Anfumtione Segenstante bei bem Raufe ober Bertaufe ober bei ber Bergebrung besselben erhoben werden, baifen biese Steuern von ben aus anderen Bereinsstaaten herrührenben Erzeugnissen ber namiiden Gattung nur im gleicher Weise forbern; fie tomen begegen bie Alsabe von ben nach anderen Bereinsstaaten übergebenben Gegenstanten unerhoben, ober gang ober theilweise gurungsben lassen; o bieinigen Staaten, welche innere Setzern all bie hervordringung ober Jubereitung eines

e) biefenigen Staaten, welche innere Steuern auf die Herborbringung ober Jubereitung eines Anfumtions Begenflandes gelegt haben, konnen ben gesehlichen Betrag berselben bei der Einsubr bes Gegenflandes aus anderen Bereinsstaaten voll erbeben und bei ber Aussub nach

biefen Staaten theilweife ober bis jum vollen Betrage guruderftatten laffen.

d) foweit gwifden mehren, jum Jollvereine gebörigen Staaten eine Bereinigung au gleichen Steuereinrichtungen besteht, werben biefe Staaten, in Ansehung ber Belugniff, bie bereffenden Steuern gleichmäßig auch von vereindländischen Erzeugniffen zu erbeben, als ein Gangeb be-

trachtet.

4) Die Eriebung ber inneren Setuern von ben damit betroffenen vereinständlichen Gegenftändere foll in ber Regel in bem kande bes Beftimmungsortes Statt sinden, in sofern folden nicht, nach beschenderen Bereinbarungen, entweder durch gemeinschaftliche Sebcstellen an ben Binnengernzen, ober im Bante der Bereinbung für Rechung bes obgederechtigten Staate erfolgt. Auch loften die, zur Sicherung ver Setuererkroung ersoberiteben Anorbenungen, soweit sie die, die bei, die Bereinbung aus einem Bereinsssaat in ben anderen einzuhaltenden Strafen und Kontrolten dertreffen, auf eine, den Bereichs macht der bei der Rechung auch befern bei dem Aronsporte ein britter Bereinssflaat berührt wird, nur unter Justimmung des lehtern gestroffen werben.

5) Die Erhebung von Abgaben für Rechnung von Rommunen ober Korporationen, sei es burch Busschlage zu ben Staatssteurn, ober sür fich bestehend, soll nur für Gegenstände, die zur deitichen Konsuminn bestimmt sind, nach en beshalb gestoffenen besohnten Arenindarungen bewilligt werben, und es sollen dabei die vorstehend unter II. 2 h gegebene Bestimmung und der unter II. 3 ausgessprochene allgemeine Gruntsal wegen gegensteitiger Gleichmäßigiste der Behandlung der Erzeugnisse anderer Bereinsstaaten, eben fo wie bei den Ctaatssteuer in Anwendung kommen.

Bon Tabad burfen Abgaben fur Rechnung von Kommunen ober Korporationen überall nicht

erhoben merben.

6) Die Regierungen ber Bereinsftaaten werben fich gegenfeitig:

a) was bie bier in Rebe ftebenben Staatsfleuern betrifft, von allen noch gultigen Gesehen und Berotbnungen, sener von allen in ber Folge eintretenben Beranberungen, sowie von ben Gefeben und Berorbnungen aber neu einzuschernbe Steuern.

b) hinfichtlich ber Kommunals n. Abgaben aber barüber, in welchen Orten, von welchen Komsmunen ober Korporationen, von welchen Gegenftanben, in welchem Betrage und auf melche

Beife biefelben erboben werben,

vollftanbige Mittbeilung machen.

### Mrtifel 12.

Ueber die Bestutrung des im Umsange des Bereines aus Aufen bereiteten Buckers ist unter den contradirenden Theiten die anliegende besondere Uedereintunst getroffen worden, welche einen Bestandtheil des gegenwärtigen Betrtages bilden und gang so angelehen werden soll, als wenn sie in diesen

felbft aufgenommen mare.

Die tontrabirenten Abeile find ferner dahn einverstanden, das, wenn die Fabrikation von Juder over Gynup aus anderen inikabilden Erzuganissen, als aus Rüben, 3. B. aus Sidert, im Bolls vereine einen erbeblichen Umlang gewinnen sollte, dies Fabrikation ebenfalls in sammtlichen Bereinsstaaten einer übereinstimmenden Besteurung nach den für die Rübenguder Steuer veradredeten Grundschapen unterwerfen ein würde.

### Mrtifel 13.

Shauffer-Gelber ober andere Statt berieben bestehende Aggaben, ebenfo Pflafter, Damm, Briden, und fichr "Gelber, ober unter welchem andern Namen bergleichen Abgaben bestehen, ohne Unterfolied, ob die Erbebung für Richnung des Staates ober eines Privat-Brechfigten, namentlich einer Kommun, geschiebt, sollen sowohl auf Spaussen, als auch auf undpaussieten Sand und dere Straffen, welche bie unmittelbarer Beibnbung zwischen ber na einander gengenden Berinsssaten bilden und auf benen ein größerer handels und Reise Beretehr Statt sindet, nur in dem Betrage beibebalten oder nur eingeführt werden tonnen, als sie den gewöhnlichen herstellungs und Unterhaltungssassen absten ausgenschieff sind.

Das in bem Preußischen Chaussergelb - Tarife vom Jahre 1828 bestimmte Chausser- Gebt foll als ber bodfte Sah angeschen und binibro in keinem ber kontrabienden Staaten überichnitten werben, mit alleninger Zubnahme bes Chausser aben Chausser auf olden Deallern, welche von Arpraaisonen ober Privat- Prionen ober auf Aftien angelegt find, ober angelegt werden möchten, insofern dieselben nur Rebenftragen sind, over bloß lotale Bereinbungen einzelner Ontschaften ober Gegenden mit größeren Gubben ober mit ber einentlichen Saupsbandelffragen bewirden.

Statt ber vorstehend in Begiebung auf die bobe ber Chauffee: Gelber eingegangenen Berbinbliche feit, übernehmen Sannover und Dibenburg nur die Berpflichtung, ibre bermaligen Chauffees Gelbfabe

micht au erboben.

Besondere Erhebungen von Thorsperr. und Pflafter-Gelbern follen auf chaussirten Strafen ba, wo fie noch bestehen, bem vorsiedenben Grundlate gemaß ausgehoben und die Ortopflaster ben Shausser betracken bergeftalt eingerechnet werben, bag bavon nur die Chaussee-Gelber nach bem allgemeinen Zarife jur Erebung tommen.

### Artitel 14.

Seine Majeflat, ber Ronig von Sannover, und Geine Roniglide hobeit, ber Grofbergog von Olbenburg, ichließen fich ben Berabrebungen an, welche zwischen ben ju bem Bolls und Sanbelse

Bereine geborigen Regierungen wegen Berbeiführung eines gleichen Mung:, Dag. und Gewichife Spftems getroffen worben finb, und treten insbesonbere forwohl ber zwifden ben gebachten Regierungen unter bem 30. Juli 1838 abgefchloffenen allgemeinen Dung Ronvention, als auch bem unter bens felben am 21. Oftober 1845 abgefcoloffenen Dung Rartel, und gwar ber erfteren mit ber Erflarung bei, ben 14: Thalerfuß, welcher im Ronigreiche Sannover und im Bergogthume Dibenbura bereits ber Banbes = Dungfuß ift, als folden auch ferner beibebalten ju mollen.

Dem gemaß tommen bie Stipulationen ber bisberigen Bollvereinigungs : Bertrage, wonach

1) ber gemeinschaftliche Boll : Tarif in zwei hauptabtheilungen nach bem 14: Thalerfufe und nach bem 241 . Bulbenfufie ausgefertigt wirb:

2) bie Gilbermungen ber fammtlichen tontrabirenben Staaten - mit Ausnahme ber Scheibeminge - nach ber burch bie porgebachte Mung Roppention feftgestellten Gleichmerthung non Bier Thalern gegen Sieben Gulben bei allen Bollbebeftellen bes Bereines angenommen merben bagegen

3) binfichtlich ber Golbmungen einer jeben Bereinbregierung bie Beftimmung überlaffen bleibt, ob und in welchem Gilberwerthe biefelben bei ben Bollbebeftellen ihres ganbes angenommen

merben follen .

auch fur bas Ronigreich Sannover und bas Bergogthum Dibenburg jur Unwendung.

Die Einbeit fur bas gemeinschaftliche Bollgewicht bilbet ber Großbergoglich Babeniche und Beffifche Bentner (50 Rilogramme) und es wird baber im gefammten Bereine bie Deflaration, Berwiegung und Bergollung ber nach bem Bewichte sollpflichtigen Gegenftanbe ausschließlich nach jenem Gewichte gefcheben.

Die Deflaration. Meffung und Bergollung ber nach bem Dage ju verzollenben Gegenfianbe wird in allen Theilen bes Bereines fo lange nach bem lanbesgefehlichen Dage erfolgen, bis man fich

aber ein gemeinschaftliches Daß ebenfalls vereinigt baben wirb.

Uebrigens merben bie fontrabirenben Regierungen ihre Sorgfalt babin richten, auch fur bas Daff und Gewichts Suftem ibrer ganber im Allgemeinen Die jur Forterung bes gegenfeitigen Biere febrs munichenswerthe Uebereinftimmung berbeiguführen.

### Artifel 15.

Die Baffergolle ober auch Begegelbgebubren auf Aluffen, mit Ginichlug berjenigen, welche bas Schiffsgefaß treffen (Retognitions - Gebubren) , find von ber Schifffahrt auf folden Riuffen, auf melde Die Beftimmungen bes Biener Kongreffes ober besondere Staatsvertrage Unwendung finden, ferner gegenfeitig nach jenen Beftimmungen ju entrichten, infofern bieruber nichts Befonderes verabrebet mirb."

Alle Begunftigungen, welche ein Bereinbftaat bem Schiffffahrtebetriebe feiner Unterthanen auf ben Gingangs genannten gluffen jugefteben mochte, follen in gleichem Dage auch ber Schifffabrt ber

Unterthanen ber anberen Bereinsftaaten ju Gute tommen.

Auf ben übrigen Fluffen, bei welchen meber bie Biener Rongreg. Afte noch anbere Staatspertrage Unwendung finden, werben bie Baffergolle nach ben privativen Anordnungen ber betreffenben Regierungen erhoben. Doch follen auch auf biefen fluffen Die Unterthanen ber tontrabirenten Staaten und beren Baaren und Schiffsgefaße überall gleich behandelt werben.

### Artifel 16.

Bon bem Tage an, mo bie gemeinschaftliche Bollorbnung bes Bereines in Bollgug gefest wirb. follen im Ronigreiche Bannover und im Bergogibume Dibenburg, wie bereits in ben übrigen jum Bollvereine gehörigen Gebieten geschehen ift, alle etwa noch bestehenden Stapel und Umschlage Rechte aufboren, und Riemand foll jur Unbaltung, Berladung ober Lagerung gezwungen werben tonnen, als in ben gallen, in welchen die gemeinschaftliche Bollorbnung ober Die betreffenben Schifffabrts. Reglements es aulaffen ober porfcbreiben.

### Mitifel 17.

Sanal . Goleufen . Bruden . Rabr . Safen . Bager . Rrabnen und Rieberlage : Gebubren und Beiffungen fur Unffalten, bie gur Erleichterung bes Berfebre beftimmt find, follen nur bei Benubung wirtlich beflebenber Ginrichtungen erhoben, und in ber Regel nicht, feinensalls aber über ben

Findet ber Gebrauch einer Baggeeinrichtung nur jum Bebufe ber Bollernittelung ober überhaupt

einer gollamtlichen Rontrole Statt, fo tritt eine Bebuhrenerhebung nicht ein.

### Artifel 18.

Die tontrabirenben Staaten werben gemeinschaftlich babin wirfen, baß burch Annahme gleichsieger Grundiche bir Gewerblanteit besorber und ber Befugnis ber Unterthanen bes einen Staates,
in bem anderen Arbeit und Ernerb zu fieden, mobilichst freier Spieltaum gegeben werbe.

Bon ben Unterthauen bes einem ber kontrabirenben Staaten, welche in bem Gebiete eines anderen berfelben handel und Gewerbe treiben, oder Arbeit figen, foll von bem Zeitpunkte an, wo ber gegenwärtige Vertrag in Kraft treten wirb, keine Abgabe entrichtet werben, velcher nicht gleichmäßig

bie in temfelben Bewerbeverhaltniffe flebenben eigenen Unterthauen unterworfen find.

Desgleichen sollem Fabrifanten und Erwerbeitriebende, welche bies fur das von ihnen betriebene Geschift Antalie mochen, oder Reifende, welche nicht Babaern selbt, findern uns Welfe berieben bei fich fübren, um Besteldungen pu siedern, wenn sie die Berechtigung au diesem Gewerbebtriebe in dem Breiersbate, im welchem sie ihren Bedonsst haben, oder im Dienste folger infandischen Gewerben vor anzulente fichen, in den anderen Staaten keine weltere Abgade beireit zu entriebte verpflichtet fenden feine weitere Abgade beireit zu entriebte verpflichtet fenden.

Much follen bei bem Befuche ber Dartte und Meffen jur Ausubung bes Sandels und jum Mofage eigener Erzeugniffe ober Sabritate in jebem Bereinsflaate Die Unterthanen ber ubrigen tontra-

birenben Staaten ebenfo wie Die eigenen Unterthanen behandelt werben.

### Mrtifel 19.

Preußen, Sannover und Dibenburg worben gegenfeitig ibre Geeschiffe und beren Labungen unter benfelben Boingungen und gegen biefelben Abgaban, wie die eigenen Geschifft gulaffen und von biefem Grundloge nomentlich auch in Betreff ber Binnenschiffghaft voller Cabolage feine Ausnahme machte.

Abre Serbalin follen bem Sanbel ber Unterthanen jedes anderen Bereinsspacts gegen völlig giede Ubgeben, wie solche von ben eigenen Unterthanen entrichtet werden, offen stehen; auch sollen bie in franken Sees und anderen Sanberen ber bestathienden Staaten veranlaßt werden, der Unterthanen der übrigen sontrabirenden Staaten stenlaßt merden, der Unterthanen der übrigen sontrabirenden Staaten sich in vorfommenden Adlass möglich mit Bade und Soci anunchemen.

### Mrtifel 20.

Scine Majestal, der König von Jannover, und Seine Königliche Hohrit, der Größbergeg von Dbenburg, treten bierdunch dem zwischen der bisherigen Bereinsgliedern zum Schutz ihret gemeinsschaften 30u Schriebund ben weiter inneren Berdrauchbabgeden gegen Die statestanene unter dem 11. Mai 1833 abgeschossen able Kartel für die Dauer des gegenwäckligen Bettrages der, und werden die bettessende Tritiel bestieben gleichgeig mit tegterem in Jedre Annehm publigien lassen. Die minder werden auch von Seiten der übrigen Bereinsglieder die ersorberlichen Annehmungen getrossen, damit in den gegenstätigen Berbaltaissen den Bestimmungen biefes Boll-Kartel überal Annehmung gegeben werde.

### Artifel 21.

Die als Holge best gegenwaftigen Bertrages einterente Gemeinichaft ber Einnahme ber bontes bierendm Staaten beziebt fich auf ben Ertrag ber Eingangs, Ausgangs und Durchgangs Abgaben in ben Koniglich Preußischen Staaten, ben Knigerichen Bayen, Sachen, Janover und Buttems berg, tem Großbergoglbume Baben, bem Aufführlubme und bem Erofbergoglbume Deffen, bem Theinigischen 30ll und hanbetsvereine, ben Jergoglbumern Braunfloweig, Diebnung und Vofflau und ber freien Stabt Kranflurt, mit Einschuße ber, ben Boll-Spflemen ber fontrahiernben Staaten bieber ichen beientreiene fahnber.

Bon ber Gemeinschaft find ausgeschloffen und bleiben, fofern nicht Separat : Bertrage gwifden

9. 6. 1853, Ct. IX. Rr. 39, bie Bertrage megen Fortbauer u. Erweiterung b. Boll- u. Ganbelevereines betr. 65

einzelnen Bereinsflaaten ein Anderes bestimmen, bem privativen Benuffe ber betreffenden Staats-

1) Die Steuern, welche im Innern eines jeben Staates von intanbiichen Erzeugniffen erhoben werben, einschliftig ber nach Artiket II von ben vereinstandichen Erzeugniffen ber namiichen Gattung jur Erhebung fomnereben Uebergangsbaben;

2) bie Bafferiolle:

3) Chauffer Abgaben, Pfiefter, Damm, Bruden, fabr , Annal, Schleufen, Safene Gelber, fowie Bagge und Dieberjage Bebuhren ober gleichartige Erhebungen, wie fie auch fonft genannt werben mogen ;

4) bie Boulfrafen und Ronfistate, welche, vorbehaltlich ber Antheile ber Denungianten, jeber Staatbeegierung in ihrem Gebiete verbleiben.

### Mrtitel 22.

In Sinficht auf bie Bertheilung ber in bie Gemeinschaft fallenden Abgaben ift Folgentes ver- abredet worben.

Comoft bei ben Eingangsabgaben, als auch bei ben Musgangs, und Durchgangs : Abgaben wird ber nach Abgug

a) ber Ruderftattungen fur unrichtige Erhebungen,

b) ber auf bem Grunde besonderer gemeinschaftlicher Berabrebungen erfolgten Steuervergulungen und Ermaficunaen

verbleibenbe Brutto : Eitrag ber Bertheilung gu Grunde gelegt.

1) Bei ben Eingangsabgaben bilbet berjenige Theil bes Brutto Ertrages, welcher bem Berbiltniffe ber bem Bereine angehörenben Brobsteung bes Konigreiches Sannover und bes Sprigogthumes Diechnung gur Gefammtbeolfteung bei Bereinste entspricht, nachem er um berei Bereinte feines einsachen Betrages vermehrt worben, ben Antheil bes Konigreiches Sannover und bes Serzogthumes Dibenburg, ber übrige Theil ben Antheil ber anderen fontrabienden Staaten an bem Brutto-Ertrage.

Der hiernach bem Konigreiche hannover und bem herzogthume Oldenburg über das Bethaltnig ibert Woodferung hinaut gufommende Antheil am Brutto Errage ber Eingangsbababen foll jedoch, unter Singurchunng beb biefen Staaten an bem Bruttor Ertrage ber Aubenmedre-Etteur zuge-fandenen gleichen Zuschlages von bei Biertheilen, ben Betrag von zwanzig Silbergrofcen für jeden

ihrer, bem Bereine angeborenten Ginwohner in feinem Jahre überfleigen.

Die gemeinschaftlichen Berwaltungskoften werben auf das Afnigerich hannover und bas Spreigethum Oldenburg einerseits und auf tie übrigen tontrabirendem Staaten andererfeits nach bem Berbaltmiffe ihrer, bem Bereine angehofenden Bevolfterung vertheilt und es wird der von jeder diefer beiden Gruppen zu tragende Antheil von dem Antheile berfelben am Brutto-Ertrage in Abzug gedracht.

Der hieraus fur jebe ber beiben Gruppen fich ergebende Antheil am Retto-Errrage ber Eingangtabgaben wird gwijchen ben betheiligten Staaten nach bem Berbaltniffe ibrer, bem Bereine an-

geborenben Bevolferung vertheilt.

2) Der Brutto : Ertrag ber Musgangs. und Durchaangs : Abgaben wirb

- b) sowit bieselben bei ben Sebestellen in ben westlichen Provingen bes Königeriches Preußen, ben Schiegerichen Bapern, Jamoore und Bürttemberg, bem Größerzgeihmen Baben, bem Aurfürstenthaume und bem Größerzgeihume Jossen, bem Areis Dieteltions Beitren Solgminden und Gandersbeim, sowie bem Ante Thebingsbaufen bei Berzgasthumes Braumichweig, ben Herzabthamen Diernburg und Rassau und ber freim Erbat Krauffurt ingeben, in ber Beste

- 3) Bei ber nach ben Cagen 1 und 2 Statt findenden Bertheilung ber Eingangs. Ausgangs und Durchgangs Abgaben wirb
  - a) bie Bevolterung bes Furflenthumes Schaumburg : Lippe und ber Sannover-Braunschweigiden Kommunion : Befigungen in Die Bevolterung bes Konigreiches Sannover,
  - b) bie Bewilferung anderer Staaten, welche burch Bertrag mit einem ober bem anderen ber fontrabirenben Staaten unter Berabrebung einer von biefem jahrlich für ibre Antheile an ben gemeinschaftlichen Boll-Beveruften zu leistenben Sablung bem Boll-Spillen beiget treten sind, ober etwo künstig noch beitreten werben, in die Bevollferung besjenigen Staates einaerrecht, voelder bie Jahung leiglet.
- 4) Der Stand ber Bevollerung in ben einzelnen Bereinsflaaten wird alle brei Jahre ausgemittelt und bie Rachweisung berselben von ben Bereinsgliebern einander gegenseitig mitgetheilt werben.
- 5) Unter Berudsichigung ber besonderen Berbaltniffe, welche binfichtlich bes Berbrauches an jollpflichigen Baaren bei ber freien Siab Frantfurt obwalten, ift wegen bes Anthelles berfeiben an ben aemeinschaftlichen Einnabene ein befondere Abfommen aerforen.

#### Artifel 23.

Bergainstigungen für Gewerbetriebente binschilich ber Sollentichtung, welche nicht in ber Bollegefebgeung schieß begrinder sind, fallen ber Etaalstäße berjenigen Rogeicung, welche sie bewölligte bat, jur Lass. Dinschilich ber Maßgaden, unter welchen solde Bergainstigungen ju bewilligen sind, betwender de bit ben berüber im Solvereine bereits bestehenben Beraberbaungen.

#### Artifel 24.

Dem auf Fohrung freier und natürlicher Bemegung bes allgemeinen Bertehees gerichteten Bewede bei Bolbereines gemäß sollen besonbere Bolbegunstigungen einzelner Mespläche, namentlich Rabatt Privilegien, ba wo sie bermalen in den Bereinessaaten noch velleben, nicht erweitert, sondern vielmehr, unter geeigneter Bertachfüstigung sowohl der Rabrungsverbaltnisse beiter beginnligter Mespläch, als der biberigen handtebsgeibungen mit bem Auseinde, tundicht beischaft und biere balbigen ganglichen Ausbedung entgegen gesuhrt, neue aber ohne allseinde Justimmung auf keinen Rall ertheilt werben.

#### Urtifel 25.

Don ber taifindsigen Mbgabenentrichtung bleiben die Begnifante, welche für die hoften ber bohen Geweranie imd biere Augentenhaufer, ober für bie bei ihren Boben affreibitten Bobe schaffer, Glaubten, Echabien, Echabien, Diedafter, u. f. w. eingeben, nicht ausgenomnen, und wenn dafür Rück-vergatungen Talatt baben, fo werden sohe der Gemeinschaft nicht im Kendung gebrach

Eben so wenig anrechnungssabig find Enischbeigungen, welche in einem ober bem anderen Staate ben vormals unmittelbaren Rechessaben, ober an Kommunen ober einzelne Privat-Berechtigte für einzezogene Gollrechte ober sur aufgebobene Befredungen gezohlt werben muffen.

Dageget bleibt es einem jeden Staate undenommen, einzelne Gegenstände auf Freisälje ohne Abgadenentrichtung ein-, auß- oder durchgeben zu lassen. Dergleichen Gegenstände werden ziede, jollgeseiglich bekandelt und im Freitegisten, mit deren es wie mit den übrigen Zollsegisten zu batten ist, neuter, nud die Algaben, welche davon zu erbeben geweien weiter, sommen dei der bemachfligen Kerentun-Aussissierdung ermigen Abeile, den welchem ist Freispisse ausgegangen sind, in Abrechunaus

#### Artifel 26.

Das Begnatigungs. und Strafverwandlungs. Recht bleibt jebem ber tontrabitenben Staaten in feinem Gebiete vorbefatten. Auf Berlangen werben periodifche Uebersichten ber erfolgten Straferlaffe geantfeitin milactbeilt werben.

#### Mrtifel 27.

Die Ernennung der Beamten und Diener bei den Lotals und Bezirks Stellen fur die Bollserbebung und Aussicht, welche nach der bierüber getroffenen besondern Ucbereinfungt nach gleichsomigen Bestimmungen angerodnet, beset und instruirt werden sollen, bleibt sammtlichen Gliedern des Gesammtverfeines innerhalb ibres Gebietes bertaffen.

#### Artifel 28

Die Leitung bes Dienftes ber Bolale und Bairtes-Bebben, sowie bie Bollichung ber gemein-schaftlichen Bollerfeie überbaupt, wib im Roingriche Joannover und im Bergoglimme Dienburg einer gemeinschaftlichen Bolle Dierklich Bollertiagen, welche bem Königlich Sannoverichen Finang-Ministerium und bem Großberzoglich Obenburglichen Estats-Ministerium untergevorbert ist, Die Bildung biefer Direktion und die Einrichtung ihres Geschäftiganges bleide ben Argierungen von Sannover und Obenburg überlassen; ber Birtungskrieb berieben aber wird, insoweit er nicht ichon burch gegenwärtigen Bertrag und bie gemeinschaftlichen Bollerfebe bestimmt ift, gelichwie ber Birtungskrieb ber übrigen im Bereine bestehen Direktionen, burch eine gemeinschaftlich zu verabredende Sassulitäten begeichmet werben.

#### Artifel 29.

Die von ben Bollerhebungs Behorben nach Ablauf eines jeden Bierteljahres aufguftellenden Quartals Errtafte und bie nach bem Jahres und Bucher-Schuffe aufguftellenden Finals abschüffe aber die bezigigich im Laufe des Biertelgahres und wahrend bet Rechungsahres fallig gewordenn Bolleinnahmen werden von den Boll Direktionen nach vorangegangener Puffung in Hauptiderfichten zulammengeragen und diese an das in Bertlin bestehende Erntals Bureau bes Jolvereines eingesfendet, zu welchem hannover einen Beamten zu ernennen die Bestgunft bat.

Auf bem Grunde jener Ueberschien wied von dem Centals Bureau von beri zu dei Monaten bie proviforitele Abrechung gwischen ben vereinigten Glaactan gefetigt, biefelbe ben Gentrals Jinnapp fiellen der legteren übersandt und zugleid Einleitung getroffen, um die etwaige Minbereinnahme einzelnen Bereinsglieder gegen ben ihren verhäldnischnisch und gefenmeinnahme zuffahrigen Bereinser Antheil durch Deraushabtung von Seiten des ober bergenigen Staaten, dei benen eine Mehreinnahme Gratt gefunden bet, aushaufeichen.

Demnachft bereitet bas Central : Bureau auch bie befinitive Jahrebabrechnung por.

#### Artifel 30.

- In Abficht ber Erhebungs . und Berwaltungs-Roften tommen folgende Grunbfabe in Anwendung :
- 1) man wich, seweit nicht ausnahmtweise etwas Anderes verabrecht ift, feine Bemeinichaft babei eintreten laffen, vielender übernimmt ihre Regierung alle in ihrem Bebiete vorfommenden Erhebungs und Berwaltungs-Koften, es mögen diese durch die Einrichtung und Unterhaltung der Haupt und Arbeits Bold-Diecklinden, ober durch der Unterhalt vos dasse gegen gegen der die Bederfelten Profinsen, ober durch der Unterhalt vos dasse angestellen Profinsals und durch die den leiteren zu bewilfigenden Pensionen, ober endlich aus irgend einem anderen Bedufnissis der Bolderwaltung entschen in
- 2) binfichtlich bebjenigen Theiles beb Bedarfes aber, welcher an ben gegen bas Ausland gelegenen Grenzen und innerbald beb bagu gehörigen Geenskeintes für bie Bollerbebungs und Auffichtes ober Kontrole-Bedeben und Bollfchumweden erforbetlich ift, wird man fich über Paufchlummen vereinigen, welche von ber jahrlich auflommenben und ber Gemeinschaft zu berechnenben Brutto-Einnahme an Bollgefallen nach ber in bem Artifel 22 unter 1 getroffenen Bereinbanung in Abus aedracht werben:

68 G. S. 1853, St. IX. Rr. 39, bie Bertrage wegen fortbauer u. Erweiterung b. Boll- u. Sanbelevereines betr,

3) bei biefer Ausmittelung bes Bedarfe foll ba, wo bie Perception privativer Abgoben mit ber Bollersebung verbunden ift, von ben Gehalten und Anntsbeduffniffen ber Bollbenanten nur beifenige Tholi in Unrechnung fommen, welcher ben Berhaltniffe ihrer Geichafte fur ben Bollbieft un iben Antsbedichten überbaupt entwirdiet.

4) man wird fich mit ber Edniglich Hannoverichen und mit ber Großbergolich Obenburgichen Regierung über allgemeine Normen vereinigen, um bie Befoldungsverbaltniffe ber Beamten bei ben Sollerbebungs- und Auffichis-Beiberten, ingleichen beit Deiebungs und bas Königreich Sannover und bas Herzogthum Olbenburg in möglichte Uebere einflimmung auf bas Abnigreich Sannover und bas herzogthum Olbenburg in möglichte Uebere einflimmung au brinner.

Mrtifel 31.

Die kontrahirenden Abilte gesteben sich gegenseitig das Recht zu, den Saupt-Sollamtern anderer Benefisaten sowoll an den Gerngen, als im Inneren (Saupt-Setutechnete mit Riederlag) Konstrelleur beigundenen, welche von allen Gefalfen berfelden und ber Rechendure in Beziedung auf das Absertigungsbersahren und die Einspletung Kenntnis zu nehmen und auf Einspletung eines geschieden Berspleten, ingleichen auf die Absertlagung etwaiger Mänget einzuwirken, übrigens sich jeder eigenen Bersplete, ingleichen auf die Absertlaung etwaiger Mänget einzuwirken, übrigens sich jeder eigenen Berspleten zu eines geschieden.

Einer naber ju verabrebenben Dienftordnung bleibt es vorbehalten, ob und welchen Antheil biefelben an ben laufenden Geschaften ju nehmen baben.

#### Mrtifel 32.

Der Ainistein vere obersten Berwoltungskläten ber idmittiden Bereinsssaarin werten sich gegreftigt auf Berlangen i viele gruinlichte Zweitunft über die gruinlichten unterheiten, und inssessen die geschieden der des geschieden zu biesem Behufe zeitweise ober dauernd die Abordung eines beheren Beamten, der die Voordung eines beheren Beamten, des erd die Voordung eines beheren Beamten, des erd die Voordung eines beheren Beamten, des die Voordung eines bekeren Beamten, die die Voordung eines beiter miehe sie die Voordung di

#### Mrtifel 33.

Iahrlich in ben erften Tagen bes Juni findet jum Brede gemeinsamer Berathung ein Bus fammentritt von Bewollundchtigten ber Bereinsalieber Statt.

für die formelle Leitung ber Berhandlungen wird von ben Konferenge Bevollmachtigten aus ihrer Milte ein Borfigenber gewählt, welchem übrigens fein Borgug vor ben übrigen Bevollmachtigten gufielt.

Bei bem Schluffe einer jeben jahrlichen Berfammlung wird nit Rudficht auf bie Rafur ber Gegenftabet, berem Berhandlung in ber folgenden Konferenz zu erwarten ift, verabrebet werben, wo letzere erfolgen foll.

#### Mrtifel 34.

Bor bie Berfammlung biefer Ronfereng : Bevollmachtigten gebort :

a) bie Berhandlung über alle Beschwerten und Mangel, welche in Beziebung auf die Aussichtung bes Grundvertrages und der beindberen Uebereinflufflet, des Bollgefebes, der Zotierung und Larife, in einem ober bem anderen Bereinssflagte wadrarnommen, und die nicht bereits im Laufe bes Jahres in Folge ber barüber zwischen ber Ministerien und oberften Berwaltungsfellen geschbeten Boreivondern erleicht worden find.

B. C. 1853. Ct. IX. Rr. 39, bie Bertrage megen Fortbauer u. Erweiterung b. Boll- u. Sanbelevereines betr. 69

b) bie befinitive Abrechnung zwifden ben Bereinsgliebern aber die gemeinschaftliche Einnahme auf bem Grunde ber von ben oberften Bollbeberben aufgestellten, burch bas Eentral Batront vorsgulegenden Rachweifungen, wie folde ber Broed einer bem gemeinsamen Intereffe angemeffenen Pratum erbeifedt:

c) bie Berathung über Bunfche und Borichlage, welche von einzelnen Staatbregierungen gur

Berbefferung ber Bermaltung gemacht werben;

beren Gebiete ber Bufammentritt ber Konfereng Statt finbet.

d) die Berhandlungen über Thanderungen bes Jolgeseiges, ber Jollordnung, bes Boll-Azeises und ber Bermaltungs "Drganisation, welche von einem ber kontrabirendem Staaten in Antrag gebracht werben, überbaupt über bie zwecknäßige Entwidelung und Ausbildung des gemeinsennen Sandels und Joll-Goffents.

#### Metifel 35

Areten im Laufe bes Jahres, außer ber gewöhnlichen Beit ber Bersammtung ber Konferengs-Bewollmächtigten, außerorbentliche Errigniffe ein, welche unverzigliche Mastregein oder Berichgungen abseiten ber Bereinsstaaten erbrichen, so werden fich die tontradirenden Abeite barüber im biplomatischen Rese vereinzen, ober eine außerordentliche Ausammentunft ihrer Bevolkmächtigten verantliffen.

#### Artifel 36.

Den Aufwand für die Bevollmachtigten und beren etwaige Gehalfen bestreitet babjenige Glieb bes Gesammtvereines, welche fie oblendet.
Das Kangliei Diens Porisonal und bas Lotal wird unentgeiblich von ber Reglerung gestellt, in

#### Mitifel 37.

Eine Rachkeiter für gemeinsamt Archnung soll für bie bei bem Anschliffe an ben Berein im Abnigriche hannover und im herzogibume Oldendurg vorhanderen Baaren nicht erboden werden. Uber die Kräftigegin, weiche erforderiich find, damit nicht die Jolienklunfte des Gesamntvereines burch die Einschwung und Anhaussung geringer verzollter Waarenvoorakte beeintrachtigt werden, ift eine befondere Bereinderung artroffen worden.

#### Artitel 38.

Far ben Fall, daß andere Deutiche Steaten ben Bunich ju ertennen geben follten, in ben Bolberein aufgenommen zu verben, ertlaten fic bie boben Kontrabenten brreit, biefem Bunice, foweit es unter geboiger Berucklichtigung ber besonberen Intereffen ber Bereinsmitglieber möglich ericheint, burd bieffalls abzulchließender Berträge Folge zu geben.

#### Artifel 39.

Auch werben fie fich bemuben, burd Sanbelevertrage mit anderen Staaten bem Bertebre ibrer Angehorigen jebe mögliche Erleichterung und Erweiterung ju verschaffen.

#### Artifel 40.

Alles was fich auf bie Details Ausführung ber in bem gegenwartigen Bertrage und beffen Beilagen enthaltenen Berabrebungen bezieht, foll burch gemeinschaftliche Kommiffare vorbereitet werben.

#### Strtifel A1.

In Folge ber Erneuerung ber Jollvereins Wertichge treten bie daran betbeligten Deutichen Staaten, nach flatigebaber Prefrung, bem pwischen Preußen und Delterreich abgefoloffenen Sandelts und Boll-Bertrage vom 19. Februar 1853, nach Masjade bes Anities 26 des leitzgedachten Bereitages, biermit formilch bei, deren begreffalt, daß bestjen Chrimmungen auch auf die oben gebachen Deutschen Bereitages, Mussehung finden werben.

#### Artifel 42.

Sofren ber gegenwartige Bertrag nicht vor bem 1. Januar 1864 von bem einen ober bem Gefesfemmlung 1853,

70 G. C. 1853. Gt. IX. Rr. 39, bie Bertrage wegen Fortbauer u. Erweiterung b. 30ll- u. Sanbelevereines beit.

anderen ber fontrahirenben Staaten aufgefimbigt wird, fo foll er auf weitere gwolf Jahre und fo fort von ambil ju molf Jahren als verlangert angefeben werben,

Legtere Berabrebung wird jedoch nur fur ben Fall getroffen, bas nicht in ber Bwischengeit gumnntliche Deutsche Buntesstaaten über gemeinsame Maßengein übereinsommen, welche ben mit ber Absicht bes Arifels 19 ber Deutschen Bundes Atte in Uebereinstimmung fiebenden Bunde bes gegenwärtigen Bolivereines vollftlichtig erfallen.

Segenwärtiger Bertrag foll alsbald jur Ratification ber hoben fontradirenden Theile porgelegt und e Auswechselung ber Ratifications-Urfunden paleifens binnen siede Wochen in Bertiu bervirtt werden. So gescheben Bertin an 4. Rivil 1804.

| (gez.) von Pommer Efche.<br>(L. S.) | Philipsborn. (L. S.) | Delbrud. (L. S.) | Meirner. (L. S.) |
|-------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|
| von Schimpff.                       | Rlenge.              | bon Sigel.       | Soud.            |
| (L. S.)                             | (L. S.)              | (L. S.)          | (L. S.)          |
| Dupfing.                            | von Biegeleben.      | Thon.            | von Thiela       |
| (L. S)                              | (L. S.)              | (L. S.)          | (L. S.)          |
| Liebe.                              | Marfchall von Biebe  | rftein.          | Coeffer.         |
| (L. S.)                             | (L. S.)              |                  | (L. S.)          |

#### Unlage au Mrtifel 12 bes Bertrags.

#### Hebereinfunft

swifden Preußen, Bapern, Sadien, Sannover, Murttemberg, Baben, Aurhessen, Burm Tharberg, Baben, Aurhessen, Braunfchen Botte und Sandels.
Bereine geborigen Staaten, Braunschweig, Dienburg, Raffau und ber freien Stadt Franklurt,

## wegen Beftenerung bes Rabenquefers.

Im Busammenhange mit bem beutigen, die Fortbauer und Erweiterung bee 3011: und Sanbeles Bereiners berteffenten Bertrage ift awischen ben berbeitigten Regierungen solgende Uebereintunft wegen ber Bestreumg bes Richenquaren getroffen worben.

#### Mrtitel 1.

Der im Umfange bes Bollvereines aus Miben verfertigte Juder foll mit einer überall gleichen Gerent belegt weben. Ju Absicht biefer Steuer findet ebenfo, wie foldes binfichtlich ber gemeinschaftlichen Eingangs, Zuegangs und Durchgangs Bolle ber Fall ift, eine vollig übereinstimmnende Gefehgebung und Berwaltung in fammtichen Bereinstaaten Gatt.

Reben Diefer Steuer baif in teinem Falle eine weitere Abgabe von bem Rubenguder , weber fur

Rechnung bes Staates, noch fur Rechnung ber Rommunen erhoben werben.

#### Artifel 2.

Bei Abmeffung ber Steuer vom Ruberguder foll nach folgenden Geundichen verfahren werden.

a) die Steuer vom vereinständichen Rüberguder foll gagen ben Empanghold vom auständichen Sabertation guder flets fo viet nierforge gestellt werbern, als midbig ift, um ber indabischen Babritation einen angemessenn Schub zu gemüderen, obne zugleich die Konturren, des auständischen Babritation zu gemähren, obne zugleich die Konturren, bet auständischen Babritation gestellt gut beschaften, es follen jedog der Babritation gefährbende Barte gut bestehnten gefährbende Barte gut beschaften, es follen jedog de

b) der Eingangszoll vom aublandischen Buder und Sprup und die Steuer bom vereinstandischen Richenzuder zusammen für den Appf der jeweisigen Brodterung des Joliverines ichnich mitwelkens eine Brutte Einnahme gemühren, welche dem Ertrage jenes Bolles und biefer Steuer für dem Kopf der Bevoltkerung im Durchschitt ber der Johre 1841 aleichfommen.

#### Artifel 3.

Dem gemäß soll bie Steuer vom inlandicen Rabenguder von bem mit bem 1. September 1853 beginnenben Betriebsjahre an mit fechs Silbergroschen ober einundzwangig Arugen von aben Albar ber zur Zuschreteritung bestimmten voben Albar erobern und bemnächt jedesmal nach Albar von zwei Betriebsjahren, unter ben im Rachfolgemben ausgegebenen Boraussethungen, um einen halben Silberrarolden von einen und beriechtell Areuser erübete werder einen und beriechtell Areuser erübete werde.

1) In jebem ber Jahre 1855, 1857, 1859, 1861 unt 1863 wirb

a) bitjenige Bumme festgestellt, welche sich erglebt, wenn ber Betrag von 6,0762 Sgr. mit ber Kopfahl ber jeweiligen Bevolkerung ees Joldversines vervieligfaltigt wird All jeweilige Bestolkerung wird im Jahre 1835 bie Bevolkerung bed Jahres 1834, in jedem ber spheren Paper ber Durchschmit aus ber Bevolkerungshab ber beiben Borjabre angeschen. Das Erzeichis ber tregelmäßigen Bevolkerungshab mit einer Bernetwam um ein bei Bevolkerung bed gebeils ber tregelmäßigen um ein ihre Bernetwam und ein ind beibe Progent bie Bevolkerung bed zweiten Jahres, und mit einer Bernetpung um zweit und ein habebe Progent die Bevolkerung bed zweiten Jahres, und mit einer Bernetpung um zweit und ein den bed Progent die Bevolkerung bed zahres dar, in welchem die neue Aufmahme Statt finder.

Suglets die ind

b) ber Betrug fefigestellt, welcher an Addernuder-Setuer und Eingangebagaben vom auslähdlichen Juden und Sprup, woch Abzug ber Boniffation für ausgeschirten rafinirten Juder aufgetommen ift, und zwar im Jahre 1835 für die zwolf Monate vom 1. April 1836 bis jum 31. Marg 1835, in jedem ber spalteren Jahre für den Durchschnitt ber zwel Jahre bom 1. Zweit Ede vorleiten is jum 31. April 1836 jum 31. April 1836 in jedem ber spalten Jahre ben Durchschnitt ber zwel Jahre bom 1. Zweit Ede vorleiten is jum 31. April 1836 in der bei ber ben Durchschnitt ber zwel Jahre bom

2) Erreicht ober überfleigt viefer Betrag (1, b) jene Summe (1, a), fo bleibt ber jeweilig beflebenbe Sab ber Steuer pom inlanvifchen Rubenguder fur bie nachten zwei Betriebsigbre

unverandert; ift bagegen Diefer Betrag geringer, als jene Summe, fo erfolgt bie Erbobung bes alsbann bestebenben Steuerfabes.

Sollten bir Contrabirenben Webelle-über Annterungen ber iffe auslandichen Buder gegemdetig beftehenten Bollide, sowie des für auslandischen Grupp vereinbarten Bolligets, ober über bie Ere beitung ber Rubenguder-Gruete nach einem anteren Rufflabe, als nach bem Gewichte ber zur Budere bereitung verwendeten roben Ruben, übereinfommen, so werben fie sich über eine entsprechenbe Arinderung verwendeten roben Ruben, übereinfommen, so werben fie sich über eine entsprechenbe Arinderung verwendeten von gefender werflandigen,

#### Medibal A

In ben Jahren 1855, 1857, 1859, 1861 und 1863 wird spätestens am 6. Juli berjenige Steursfah bekannt gemacht, weichte in ber, mit bem 1. September bek nämlichen Jahreb Leginnenden zweischiem Periode für ben Zeinter ber zur Juderbereitung bestimmten roben Ruben zu enrichten ift. Gleichzeitig mit bifem Steuerlage wo ben auch bie Eingangs-Jouliabe für ben ausafnissten

Buder und Sprup befannt gemacht und in Anwendung gebracht, baber solche aus ber Reihe ber übrigen, mit bem Kalenderigde laufenden Siche bes die Aussiche aus der geliche aus ber Reihe ber

#### Artifel 5.

Der Ertrag ber Rubenguder: Steuer ift gemeinschaftlich und wird vom 1. Januar 1854 ab nach ben nachlichen Grundligen unter ben Bereinstjaaten getbeilt, welche im kritiet 22 bes im Eingange erwähnten Bertragef für die Bertheitung der Singangschapeden verkerbert sind.

#### Artifel 6.

Alle burch bie Bollvereinigungs Bertrage ober in Folge berfelben getroffenen Bestimmungen und Berabebungen aber bie, ben Bereinbergierungen ridfichtlich ber Bollabgaben guftebende Abeitnabme

an ber gemeinschaftlichen Gesethgebung und an ber Kontrole ber Berwaltung, wohn indbesonbere bie Sipulationen wegen Anstellung ber Bereinsbevollnächtigten und Ceation's Kontroleure und wegen ber ichtlichen General Kontroleure, und wie in ingleichen bie Bereinbarungen in dem unter der Bereinberungen abgeschieften Boll-Kartel vom 11. Mai 1833, sollen auch in Beziehung auf die Rübenunker Ceuer volle Amendhung finden.

#### Artifel 7.

Die Birffamfeit Diefer Uebereinfunft beginnt mit bem 1, Ceptember 1853.

Mit bemfelben Kage tritt Die Uebereinfunft jwifcen Pruffen, Baprin, Saben, Bufrtemberg, Baben, Authiffen, bem Großberzogitume heffen, ben jum Thirtingford Ball und barrichtener verbundenen Claaten, Raffau und ber freien Stodt Frankfurt, wogen der Befteurung bes Kuntferführungere, vom 8. Mai 1841, welcher Braunschweig durch Artikel 11 bes Jouvereinigungs, Bertrages vom 19. Dieber 1841 beigetreten ift, aufer Kraff.

Co gefdeben Berlin am 4. April 1853.

| gez.) von Dommer Efche. | Philipsborn.    | Delbrud.   | Meirner.    |  |
|-------------------------|-----------------|------------|-------------|--|
| (L. S.)                 | (L. S.)         | (L. S.)    | (L. S.)     |  |
| von Schimpff.           | Rlenge.         | von Sigel. | pad.        |  |
| (L. S.)                 | (L. S.)         | (L. S.)    | (L. S.)     |  |
| Dupfing.                | von Biegeleben. | Thon.      | bon Thielau |  |
| (L. S.)                 | (L. S.)         | (L. S.)    | (L. S.)     |  |
| Liebe.                  | Marfchall von B | Coefter.   |             |  |
| (L. S.)                 | (L. S.          | )          | (L. S.)     |  |
|                         |                 |            |             |  |

## IV.

#### Hebereinfunft

amifchen Preußen, Sachien, ben jum Thuringifden Bolls und Danbels.Bereine geborigen Staaten und Braunichmeig,

#### betreffend die Theilung ber gemeinfchaftlichen Ausgangs . und Durchgangs . Abgaben.

Rad ber im Artifel 22 bet Bertrages wegen Fortbauer und Erweiterung bes 3oll und hanbeis-Bereines vom beutigen Auge getrofferen Lereinbaumg, foll ber Etrag ber Ausgangs und Durchgangs abgaben, sweit biefeben bei bem Sebestlen in ben öflichen Provincen bes Königreichs Prusten, im Königreiche Sachten, im Gebiete bes Abiringsichen Joue und Hanbeis Bereines und im herzogstume Braunichweig, mit Ausschusse for Areis Directions. Bezieft Holymiwen und Gundreis beim, sweit der Anntes Abbinghaufen eingeben, Preußen, Sachfen, ben Staaten bes Abstringsichen Breeines und Paunuschweig nach ten von ihnen zu verdereinben Abeitungsfüge under und

Bur weiteren Erledigung bief:6 Gegenftandes find Unterhandlungen eroffnet worben, ju welchen als Bevollmachtigte ernannt baben:

Seine Dajeftat, ber Ronig von Preugen:

Allerbochft Ihren General Direftor ber Steuern Johann Friedrich von Dommer Efde,

Allerbocht Ibren gebeimen Legations. Rath Alerander Dar Philipsborn und Allerbocht Ibren gebeimen Regierungtrath Martin Ariebrich Rubolph Delbrud:

Seine Majeftat, ber Ronig von Sachfen: Allerhochft Ihren Boll = und Steuer . Direktor Bruno von Schimpff;

bie außer Seiner Majefidt bem Ronige von Preugen bei bem Aburingifden Bolls und handels. Bereine betheiligten Couveraine, und gwar:

Beine Ronigliche Bobeit, ber Rurfurft von Seffen :

Booft Ihren gebeimen Dber . Finangrath Bilbelm Dup fing;

Seine Ronigliche Sobeit, ber Großbergog von Sachfen : Beimar Eifenach .

Seine Sobeit, ber Bergog von Gachien : Deiningen, Ceine Dobeit, ber Dergog von Cachfen : Mitenburg .

Seine Sobeit, ber Bergog von Sachfen Goburg Botha, Geine Durchlaucht, ber gurft von Schwarzburg Rubolftabt,

Seine Durchlaucht, ber gurft von Schwarzburg : Sonberebaufen,

Beine Durchlaucht, ber gurft von Reuf alterer Linie und

Seine Durchlaucht, ber Furft von Reuß jungerer Einie:

ben Großbergoglich Cachfichen gebeimen Ctaaterath Guftav Thon;

Ceine Bobeit, ber Bergog von Braunichweig und guneburg:

booft Ihren Finang . Direttor Bilbelm Erbmann Florian von Thielau,

und es ift von biefen Bevollmachtigten folgende Uebereinfunft unter bem Borbebalte ber Ratifitation getroffen worben.

#### Artifel 1.

Die Theilung ber in ben oftlichen Provingen bes Ronigreichs Preugen, im Ronigreiche Gachfen, im Gebiete bes Thuringifchen Boll und Sandels Bereines und im Bergogthume Braunichweig, mit Musichluß ber Rreis: Direttions Begirte Bolaminben und Ganberebeim, fowie bes Amtes Thebing. baufen auftommenden Ausgangs . und Durchgangs . Abgaben , erfolgt nach bem Berbaltniffe ber Bevollerung ber oftlichen Preugischen Provingen, Des Ronigreiche Sachfen, ber ju bem Thuringifchen Boll . und Banbels Bereine geborigen Staaten und Landestheile und bes Bergogthums Braunfcweig mit Ausichluß ber porgebachten Gebietstheile lediglich nach Abjug ber Ruderffattungen wegen unrichtiger Erhebungen, und ber auf bem Grunde besonderer, gemeinschaftlicher Berabredungen erfolgten Steuers vergutungen und Ermaßigungen.

#### Artifel 2.

Die Bevollerung folder Staaten, welche burch Bertrag mit einem ober bem anberen ber tontrabirenben Ctaaten, unter Berabrebung einer von tiefem jabrlich fur ihre Untbeile an ben gemeinschafts lichen Boll : Revenuen ju leiftenben Bablung, bem Boll : Gufteme beffelben beigetreten find ober etwa funftig nech beitreten werben, wird in bie Bevolferung besjenigen Staates einaerechnet, welcher biefe Bablung leiftet.

#### Artifel 3.

Der Stand ber Bevolfejung wird nach ben Ermittelungen angenommen, welche fur bie Theilung ber Bolleinfunfte im Gefammtvereine Statt finben.

#### Mrtifel 4.

Da bie Baffergolle und Schifffahrtbabgaben nach ben Bollvereinigungs . Bertragen von ber Gemeinfchaft ausgeschloffen, gedachte Abgaben aber, mas Die Der, Beichsel und Memel, sowie beren Rebenfluffe betrifft, bei ben uber bie Ofigrenze bes Preußischen Staates ausgeführten, und umgekehrt bei ben über jene Grenze eingeführten und aus den Oflieshäfen ausgedenden Waaren unter den allgemeinen Transfib-Uber mitbegriffen sind, fo wird die Abriglich Praysische Rigierung, als ein mitsquisalten fiche jene Walfersolle, von dem zur Abeilung zu Alleibnen Gestammterage der dei ibren Debeftellen eingebende Durchgangeabgaben (Die gedachten Baffergolle einschließlich) Die Balfte, jedoch bochftens Die Summe pon 300.000 Thirn, gurudbebatten.

#### Mrtifel 5.

Die unter fammtlichen Ditaliebern bes Bollvereines in bem Geparat Artifel 14 ju bem Gingangs gedachten Bertrage unter Rr. 1 und 2 getroffenen Berabrebungen tommen auch in bem be- fonberen Berbaltniffe gwischen Preußen, Sachlen, ben Staaten bes Aburingischen Bereines und Braunfdmeig jur Anmenbung.

#### Artifel 6.

Die gegenwartige Uebereinfunft tritt vom 1. Januar 1854 ab an bie Stelle ber über benfelben

74 G. G. 1853, St. IX. Rr. 39, ble Bertrage wegen fortbauer u. Erweiterung b. 3oll- u. Sanbeisvereines betr.

Begenftand unter'm 8. Dai und 19. Dftober 1841 gwifden ben tontrabirenben Theilen gefchloffenen Uebereinfunfte und foll fur bie Dauer bes beutigen Bertrages wegen Fortbauer und Erweiterung bes Boll : und Danbele Bereines in Rraft bleiben. Diefelbe foll alebalb jur Ratifitation ber boben tontrabirenben Theile porgelegt und es follen bie Ratifications Urfunben berfelben gleichzeitig mit benen bes ebenermabnten Bertrages in Berlin ausgewechfelt merben.

Go geicheben Berlin am 4. Mpril 1853.

## Bertrag

swifden Preugen, Cadfen und ben jum Thuringifden Boll, und Banbele, Bereine verbundenen Stagten wegen Fortfepung bes Bertrages nom 8 Mai 1841

#### aber bie gleiche Befteuerung innerer Erzeugniffe.

Seine Dajeftat, ber Ronig von Preugen, Geine Dajeftat, ber Ronig von Sachfen und Die außer Seiner Dajeftat bem Konige von Preugen noch bei bem Thuringifchen Boll: und Sanbele: Bereine betheiligten Couveraine haben gleichzeitig mit ben über bie Fortbauer und Erweiterung bes Boll- und Sanbels Bereines eingeleiteten Berbanblungen auch befondere Unterbandlungen in Begiebung auf die Fortfebung des zwifchen Ihnen beftebenden Bertrages vom 8. Dai 1841 megen gleicher Be-fteuerung innerer Erzeugniffe eroffnen laffen und zu biefem 3wede zu Bevollmachtigten ernannt, und amar:

Geine Majeftat, ber Ronig von Dreufien:

Allerbochft Ihren General . Direftor ber Steuern Johann Rriedrich von Dommer Cide.

Allerbochft Ihren geheimen Legations - Rath Alexanter Mar Philipoborn, Maerbochft Ihren geheinen Regierungs - Rath Martin Friedrich Rudolph Delbrud;

Seine Daieftat, ber Ronig von Sachfen :

Allerbochft Ihren Boll : und Steuer Direttor Bruno von Schimpff:

Die außer Geiner Maieflat tem Ronige von Preugen bei bem Thuringifden Boll- und Sanbeis-Bereine betheiligten Couveraine, und gmar:

Geine Ronigliche Sobeit, ber Rurfurft von Seffen: Bochft Ihren gebeimen Dber . Finang Rath Bilbelm Dupfing;

Seine Ronigliche Bobeit, ber Grofbergog von Cachfen: Beimar . Gifenad.

Seine Bobeit, ter Bergog von Sachien : Meiningen,

Geine Dobeit, ber Bergog von Sachfen : Altenburg,

Seine Boleit, ber Bergog von Gachfen Coburg : Gotha.

Geine Durchlaucht, ber Rurft von Comargburg : Rutolftatt,

Seine Durchlaucht, ber Furft von Schwarzburg : Conberebaufen , Seine Durchlaucht, ber Surft von Reuß alterec Linie, und

Seine Durchlaucht, ber Furft von Reug jungerer Linie: ben Großbergoglich Gachfifden gebeimen Staaterath Thon,

von welchen Bevollmachtigten, unter bem Borbebalte ber Ratififation, folgenber Bertrag abgefchloffen worben ift.

#### Mrtifel 1.

Der zwischen ben tontrabirenten Schilen wegen Fortletung ber Bertrage vom 30. Marg und 11. Rai 1833 über bie gleiche Besteuerung innerer Erzeugniffe unter'm 8. Mai 1841 abgesoloffent Bertrag bleibt vorlaufig auf fernere zwölf Jahre, vom 1. Januar 1864 ansangend, also bis gum letzten Dergember 1865 in Kraft.

#### Artifel 2.

Sofern ber gegenwaftige Bertrag nicht vor bem 1. Juli 1864 von bemi einen ober bem anderen ver fentrabrentener Staaten aufgefindigt wirt, fie foll er auf weitere swolf Jahre, und fo fort von swolf ju swolf Jahren, als merchaget angefeber werten.

Derfeibe foll alsbald aur Ratification ber hoben toufrahirenben Abeile vorgefegt und bie Aus-

#### Co gefcheben Berlin am 4. April 1853.

. 50 . Jan 2 807

| (geg.) von Pommer Efche. | Philipsborn. | Delbrad. |  |  |
|--------------------------|--------------|----------|--|--|
| (L. S.)                  | (L. S.)      | (L. S.). |  |  |
| von Schimpff.            | Dupfing.     | Thon.    |  |  |
| (L. S.)                  | (L. S.)      | (L. S.)  |  |  |

#### WI.

### Befonberer Mrtifel

swifden Preugen und ben außer Preugen bei bem Thuringifchen Bolls und Sanbelb. Bereine betheiligten Regierungen,

#### Die Theilung bes Auffommens pon ber Beftenerung bes Branntweines betreffenb.

Die unterziechneten Broolmachtigten Sr. Moifdal, des Königs von Preußen und der, außer Seiner gedachten Majestal, die dem Abdringischen Iolls und Handles Bereine betriffgten Sowereams baben dei dem Abschief, der Bertrages wischen Preußen, Sachen und dem Thistigtische Bereine, wegen Fortseques des Wertrages vom 8. Mai 1841 über die zleiche Besteurung innerer Ernugungs, nach die sohn die folgende bestwert der Moifdalle der Konfischie erkonfern.

#### Befonberer Artifel.

In Beziehung auf die Bereinbarung im zweiten Separat : Artifel bes vorgebachten Bertrages, welche die in bem Separat : Artifel 3 bes Bertrages vom 8. Dai 1841 enthaltene Berabrebung,

bag von ber gesammten Branntweinsteuer Einnahme, welche bem Thuringischen Bereine aus ber Deitung nach ber Koplast jufallen wird, ein Abjug von 184 Progent Statt finden und ber Betrag beffieben Dem Beitschen Einnahmeantbeile bingutreten foll.

aussehabt, wied die in dem besonderen Anikel vom 8. Mei 1881 für das besondere Abrechnungsver haltniß gwischem Bugden und dem Erdiringischen Boll und handels Bereine getroffene Bestimmung; daß der Erdicung des dem Abstringischen Bereine verblisienden Antheils an der Seiner vom inkladischen und vereinschrießen Benantweine Prussen für seine zu dem gekadeten Kreine egebörgen Andeskessel, aus mit derei Bierretelien der Berodskrung bestiebt antheil inchmen wird.

vom 1. Januar 1854 an außer Kraft gesetht.

— Es wieb mithin von bem gedacten Tage an bie dem Abeinigischen Bereine aus der Theilung der Branntweinsteuer und der Lebergangsabgade von Branntwein zusulende Einnachne unter die bei biefem Bereine betreitigtern Regierungen lediglich und ohne tegend eine Ausnachme nach dem Beredilensiffe der, durch die periodischen Ichlungen ermittelten Beobsterung übere zu dem Bereine gehörenden Staaten und Gebeickbleite verbeitit werben.

76 6. 6. 1853. St. IX. Rr. 39, die Bertrage megen Fortbauer u. Erweiterung b. Boll. u. Ganbelsvereines berr.

Bu Urtund beffen baben bie beiberfeitigen Bevollmachtigten vorftebenben befonberen Artifel volle aogen, beffen Ratifitationen gleichzei ig mit ben Ratifitationen bes Eingange gebachten Bertrages aus. gemechfelt merben follen.

So gefdeben Berlin am 4. April 1853.

| (geg.) von Pommer Efche. | Philipeborn. | Delbrud. |
|--------------------------|--------------|----------|
| (L. S.)                  | (L. S.)      | (L. S.)  |
| Dupfing.                 | Thon.        |          |
| (L. S.)                  | (L. S.)      |          |

## VII.

## Bertrag

swifden Preugen, Sachfen, Dannover, Rurheffen, ben außer Preugen und Rurbeffen bei bem Thuringifden Boll- und Sanbele Bereine betheiligten Staaten, Braunichmeig und Dibenburg.

Die gleiche Beftenerung von Wein und Tabad, fowie ben gegenfeitig freien Bertebr mit biefen Artifeln und die Gemeinschaftlichfeit ber Hebergangsabagben von benfelben betreffenb.

Geine Majeftat, ber Ronig von Preugen, Seine Majeftat, ber Ronig von Sachfen, Seine Raiefidt, ber Ronig von Sannover, Geine Ronigliche Sobeit, ber Rurfurft von Seffen, Die außer Geiner Dajefidt, bem Ronige von Preugen und Geiner Roniglichen Sobeit, bem Rurfurften von Deffen bei bem Thuringifchen Boll. und Sanbele Bereine betheiligten Couveraine, Geine Sobeit, ber Bergog von Braunichweig und guneburg und Ceine Ronigliche Sobeit, ber Groftergog von Olbenburg, von bem Buniche geleitet, burch Berftellung eines gegenfeitig freien Bertebre mit Bein und Tabad awifden Ihren Banben jur Erreichung bes im Artitel 11 bes Bertrages wegen Fortbauer und Erweiterung bes Bollvereines von Ihnen anerkannten Bieles beigutragen, haben Unterbanblungen eroffnen laffen und ju Broollmachtigten ernannt :

Geine Dajeftat, ber Ronig von Preugen:

Allerboibft Ihren General Direftor ber Steuern Johann Friedrich von Pommeir Efche, Allerbochft Ihren geheimen Legations : Rath Alexander Mar Philipsborn und

Allerhochft Ihren gebeimen Regierungerath Martin Friedrich Rubolph Delbrud; Geine Dajeftat, ber Ronig von Sachfen:

Allerhochft Ihren Boll: und Steuer Direttor Bruno von Schimpff:

Seine Dajeftat, ber Ronig von Sannover:

Allerhochft Ibren General-Direftor ber inbireften Steuern und Bolle Dr. Dtto Elenge:

Seine Ronigliche Sobeit, ber Rurfurft von Beffen :

Bochft Ihren gebeimen Dber-Rinang-Rath Bilbelm Dupfing;

bie außer Geiner Dajeftat, bem Ronige von Preugen und Geiner Roniglichen Sobeit, bem Rurfarften von Seffen bei bem Thuringifchen Boll; und Sanbels : Bereine betbeiligten Souvergine :

ben Großbergoglich Gachfifchen gebeimen Staaterath Guftav Thon;

Seine Sobeit, ber Bergog von Braunfchweig und guneburg:

Bochft Ihren Finang . Direftor Bilbelm Erbmann Florian von Ebielau; Seine Ronigliche Sobeit, ber Großbergog von Dibenburg:

Bochft Ihren Geichaftetrager am Roniglich Preußifden Dofe, Legations - Rath D. Friebrich Muguft Liebe;

von welchen Bevollmachtigten, unter Borbebalt ber Ratififation, folgenber Bertrag abgefcloffen morben ift.

#### Artifel 1.

3m Ronigreiche Sannover, im Rurfurftenthume Seffen und im Bergogthume Dibenburg foll biefelbe Befteuerung bes Tabadebaues Statt finden, welche auf Grund bee Bertrages vom heutigen Mage , begiebungsmeife ber Uebereinfunft vom 19. Dftober 1841, in ben Ronigreichen Preugen unb Sachfen, ben gum Ebirringifchen Boll . und Banbels Bereine geborenben Ctaaten und im Bergog. thume Braunichmeig beffeht.

Die Beffeuerung bes Beinbaues, melde auf Grund bes Bertrages vom beutigen Lage in ben Confareichen Breufen und Sachfen und in ben jum Thuringifchen Bolls und Sanbell's Bereine geborenben Staaten beftebt, wirb im Rurfurflentbume Deffen auch fernerbin beibebalten werben und in bem Ronigreiche Sannover, fowie in bem Bergogthume Dibenburg in bem Falle eintreten, bas

bafelbft Beinbau gur Relterung von Roft betrieben merben follte.

#### Artifel 2.

In Folge biefer Gleichmaftigfeit ber inneren Beffegerung werben bei bem Uebergange von Bein und Traubenmoft, Zabadebliditern' und Tabade . Rabrifaten aus bem einen in bas anbere ber im Artifel 1 genannten Bebiete weber eine Abgabenerhebung noch eine Abgaben : Rudvergutung Statt finden, bagegen bie Abgaben von ben aus anberen Bereinsflagten eingebenben vorgenannten Erseugniffen auf gemeinschaftliche Rechnung erhoben merben.

#### Artifel 3.

1) Der Ertrag biefer Abgaben wirb, nach Abgug ber Ruderftattungen fur unrichtige Erhebungen, in ber Beife vertheilt werben, baf berjenige Theil bes Ertrages, welcher bem Berbaltniffe ber bem Bollvereine angehörenben Bevollerung bes Ronigreiches Saunover und bes Bergogthumes Dibenburg aur Befammbevollerung ber bei bem gegenwartigen Bertrage betheiligten Staaten entspricht, nachtem er um brei Biertheile feines einfachen Betrages vermiehrt worben, ben Untheil bes Ronigreiches Dans nover und bes Derzogthumes Dibenburg, ber ubrige Theil den Anthait ber anderen tontrabirenben Staaten bilbet, welche Antheile fobann swifden ben vorgenannten Staaten, nach bem Berbaltniffe ibrer, bem Bolivereine angehorenben Brobiferung jur Bertheitung tommen.
2) Bon ben nach ben Abrechnungen ju leiftenben herausgablungen fommen fur ben bie

Bablung leiftenben Theil brei Projent Erhebungstoften in Abjug.

3) Bei ber nach bem Sabe 1 Statt finbenben Bertheilung ber Abgaben wirb:

a) bie Bevollerung und beguglich ber Steuerertrag berjenigen Staaten ober Bebierstheile, welche im Bolvereine von Preugen vertreten und bei ber Revenden · Auseinanberfetung zu Dreufen gegablt werben ober funftig in biefes Berbaltnig treten follten, fofern Preugen mit ihnen in Gemeinfchaft jener Mbgaben flebt, auf Preufifder Ceite,

b) bie Bevollerung und bezüglich ber Steuerertrag bes Furftentbumes Schaumburg . Lime und ber Bannover Braunfchweigiden Rommunion : Befigungen auf Bannoverider Geite

mit eingerechnet werben.

#### Artitel 4.

Die Birffamteit ber Bereinsbewollmachtigten und Stations : Kontroleure, welche von einem ber tontrabirenben Theile in ben ganben eines ber anderen bestellt find, erftredt fich auch auf Die Rontrole uber bie Ausfuhrung ber wegen ber Uebergangsabgaben von Bein und Sabad vereinbarten und noch ju vereinbarenben Raftregeln , unter Unwendung ber megen ber Stellung und Befugniffe biefer Beamten im Allgemeinen verabreteten Beffimmungen.

#### Artifel 5.

Der gegenwartige Bertrag tritt mit bem 1. Januar 1854 in Rraft und foll bis jum letten Dezember 1865 guttig fein.

Dit bem Beginn feiner Birtfamteit treten folgende zwifchen einzelnen ber tontrabirenben Staaten abgefchloffene Bertrage, namlich :

ber Bertrag amifden Dreugen. Sachfen und ben, außer Preugen und Rutheffen bei bem Mouringifden Boll: und Banbels Bereine betheiligten Staaten einer Seits, und Rurheffen Befesfammlung 1858. 15

anderer Seits, betreffend die Fortbauer des gegenschigen freien Merkehrt mit Wein und Tadach und die Geneinschaftlichte von August des von diese Artileln, vom 8. Nau 1841; die Uebereintunft zwischen Preißen, Sachen, Aurbeisen und den des Abürnigsischen 30al und Dandels Breinist einer Seits, und Beaunschweig anderer Seits, den gegenschied freien Bertebe mit Wein und Raback und die Weinerinschaftlichkeit der Uebergangsabgade von bien Auflich betreffend der Vergangsabgade von bien Auflich betreffend, vom 19. Oftoder 1841:

aufer Straft.

#### Mrtifel 6.

Sofern ber gegenwaftige Bertrag nicht vor bem 1. Juli 1864 von bem einen ober bem anderen ber sontrabiernben Staaten aufgestandigt wird, so soll er auf weitere zwolf Jahre, und so fort von gwolf zu zwolf Jahren, als bertangert angeschen werden.

Derfelbe foll alebald gur Ratifitation ber hoben tontrabirenden Abeile vorgelegt und bie Muswechselung ber Ratifitations-Urtunden spateftens binnen feche Bochen in Berlin bewirft werden.

Co gefdeben Berlin am 4. April 1853.

| (geg.) von Pommer | Efde.    | Philipsborn. | Delbrud.     | von Schimpff. |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---------------|
| (L. S.)           | )        | (L. S.)      | (L, S.)      | (L. S.)       |
| Rlenge.           | Dunfing. | Thon.        | von Thielau. | Liebe.        |
| (L. S.)           | (L. S.)  | (L. S.)      | (L. S.)      | (L. S.)       |

## Herz. Sachs. Altenburg. Gesetzsammlung.

Stúck X.

1853.

Ausgeg. b. 6. Geptbr. 1853.

## 40. Minifterial = Befanntmachung,

bie Durchsubrung einer Koniglich Schoffischen Staatstelegraphenlinie burch bas herzoglich Sachsen Altenburgische Staatsgebiet, ingleichen bie Errichtung eines Telegraphenbureaus in der Stadt Altenburg betreffend.

vom 29. Muguft 1853.

1) unter A., ein Auszug aus bem vorermahnten Bertrage,

2) unter B., die Beftimmungen über die Behandlung ber internationalen Korrespondengen im Deutsch : Defterreichischen Lelegraphen : Berrine,

3) unter C., die fur die Zeiegraphenftationen im Ronigreiche Sachfen und im Derzogthume Sachfen-Allreidung gellenden fpegleiche Beflimmungen, ju Jebermanns Kruntinig und insbefondere jur Rachachtung aller betheiligter Beborben bes

Banbes veröffentlicht werben.

Altenburg, ben 29. Auguft 1853.

Bergoglich Gadfifches Minifterium.

## A.

Auszug aus bem in vorstehender Bekanntmachung erwähnten Bertrage zwischen ber herzoglich Sachsen-Altenburgischen und ber Königlich Sachsischen
Staatbregierung.

6. 1. Der Königlich Schcfischen Regierung, als alleiniger Eigenthumerin der Schcfisch Baierschen Etaalsteilendadn, wird Seiten der Herzoglich Schoffen-Alleidungschen Regierung das Neder eingeräumt, auf dem das Herzoglichm Sachlein-Alleidungscher berührenden Zieter gedachter Elisendad eine für die allgemeine Staats und Privatsorterspendenz bestämmte eilette magnetische Alegandenniste in der Richtung von Einzig dem der Alleidung auch gestämmte eilerte magnetische Alleiganderniste in der Richtung von Einzig der Alleidung der Alleidung der Alleidung der Alleidung der Einzig der Alleidung der Alleidun

Befenfammlung 1853.

- §. 2. Der Königlich Sachfischen Regierung gesteht ferner die hervoglich Sachsen Altenburgische Regierung die Beltignis ju, im Bereiche der das Derzogathum Suchen Altenburg burchischenden Eisenbabnkreche Zeigenpolenflationen swohl für den Konlight Schöftichen Dienst, als auch augleich in der Figenschaft von Bereinöstationen im Sinne der zwischen der Königlich Sachsischen und den der generalen berbeitigten Regierungen abgefolossen, den Deutsch von Deutsch Zeigenphen: Berein bereinfinden Unterfage zu errichten und zu unterhalten.
- §. 3. 3brerfeits wird die Koniglich Gachssie Argierung jundoft auf dem Eisendanhofe ju Altenburg ein Telegrahenbarou errichten und bafür Gorge tragen, das daffebr in der Ergeschaft einer Bereinklaion Seiten des Leulich Olterreindischen Leigeaphen. Aprenied anerkannt werke, und es soll dieses Bureau so lange in Abatigfeit bleiden, als überhaupt die in §. 1 bezeichnete Aries graphemerbindung für die algemeine Korrespondenz hollet, oder als nicht frühre Seiten der Argengebenwerdindung für die allegemeine Korrespondenz bestied, oder als nicht frühre Seiten der Jegenben bestieden Vergeben der bestieden Vergeben der bestieden Vergeber worden für.
- §. 4. Demnachft leistet die Koniglich Sachfische ber herzoglich Sachsen Altendurgischen Regier mit Bulage, baß in Anteung ber Beiebertung und sonftigen Bebandlung ber Gaats und Privatepeichen, indbesondere auch "ubschichtich der baster zu erbeberden Gebatren ober beziehendiger Gebabrensteilert, volldommene Geichmachtig in wieden ben innerhalt bes herzogstums Sachsen Kleenburg und von der in Bebetten ober bortisch eine Kleenburg und von der in gestellt der Bereiche ber Koniglich Sachstellegen und ben im übrigen Bereiche ber Königlich Sachstellegenaphen zur Bestobern ober bortisch bestimmt.
- 6.5. Als Staatbereichen im Sinne von f. 15 bis mit 18 bes unter bem 25. Juli 1850 abgrichloffenen, die Bilbung des Deutsch besterzichlichen Aelegraphen Bereins betreffenden Staats vertrags follen betrachtet und den Königlich Schöflichen Staatsbereichen gleich behandelt werden:
  - a) tiefenigen Depefden, welche von bem bergoglich Sachfen-Altenburgifden bochften Dofe aufgegeben und als folche bezeichnet werben;
  - b) Diejenigen Anordnungen ober nachrichten bringlicher Ratur, beren Aufgabe unter ber Bezeichnung als Staatsbreefchen Seiten folgender Beborben erfolgt:

bon bem Bergoglich Sachfen Altenburgischen Minifterium, beziehenblich ben fimmfuhrenben Mitaliebern beffelben;

bon ber Bergoglichen Lanbebregierung ju Mitenburg;

bon bem Bergoglichen Finangcollegium bafetbft;

von ber Bergoglichen Ctaatbanwaltschaft bafelbft; von bem Bergoglichen Rreibamte II. Abtheilung)

gu Altenburg, von bem Bergogl. Stadtgerichte ju Altenburg,

pon bem Stadtrathe ju Alterburg in feiner Eigenschaft als Polizeibeborbe:

pon bem Sersoglichen Genebarmerie Commando ju Altenburg.

- 6. 6. Die für dem Dienst bei der Zeiegraphentinie Leipzige Zwiedau: Dof innerhalb des Herzogl. Sachen Allendurglichen Staatsgebieth erforderlichen Beanten und Diener, beren Anstellung, Bere pflickung und Rutsssung eiten der Koniglisch Schäftlichen Regierung erfolgt, baben ibem perpibnischen Gerichtsstallen, mit Ausnahme ber lediglich vor die Koniglich Schäftlichen Behörden gebörigen Diensthäckspilm, ein bemienigen Berichte, weichem berjeide für die Herzoglich Sachpien: Altendurgischen Dienst fabilicher Antegorie auflebt.
- In allen Fallen, wo von herzoglichen Beberben mit einer Eriminal ober Polizeiunterfudung gegen einen biefer Angestellten ju versahren fein sollte, ift Dienftbehorbe bes Angeichulbigten bavon in Kenntiff ut feben.
- 6. 7. Die im vorbergebenden Paragraphen bezeichneten Beamten und Diener haben, sofern fie nicht Sachten Altenbug'ide Staatsangehörige find, vor ihrem Dienstantiitte entweder auf gelebiichem Bege Aufnahme in einem Gemeinbeverbande des herzogihums zu erwirken oder einen die betheiligte Gemeinde ficher fiellenden Deimatbbichein beigubringen.

- 8. 8. Die genannten Officianten sollen bei ihrer Inpflicunabme Königlich Sachflicher Seits noch besonders auf bie Berpflichung bingemiefen werben, den zu befodernten Dreschen ber Prziogl. Daden: Altenburgischen Regierung bensehen Dienfleifer und dieselbe Berschweigenbeit zu widmen, welche ihnen zuchschilche Ver Korrespondenz, der Koniglich Schliften Regierung obliegt.
- § 9. Die gegen bie verfügte Ausfchließung einzelner Peivaldrepefchen von ber Annahme ober Beiterbeifertung eine jun gibe rine Alle fibereiten find hinfichtlich bes Gaatsteltigraphenbüraus gu Alleinburg ebento wie beligftlich auberer, flaftig etwa innerhalb bes hergagthuns Gadeien Mitchurg au eröffnender bergleichen Bureaus bis auf anterweite Bereinbarung an ben Borfigenden be herzogl. Minifieriums un Zienkuburg ober beffen Stellvertreter zu richten. Gegen beren Enischilung finder ein weiterer Refund ich Ciatt.
- § 10. Die Deziogl. Saden Altenburgitde, Kegienung verpflichtet fich nicht nur, bem Dienste auf der in § 1 bezichneten Staatstetegraphenlinie tein Sindermig in dem Weg zu legen, sondern auch demfischen und bem dabet angestlichten Becenten die tehnlichte Unterstützung zu Teri werben zu lassen und zum Schwieder Excigandennlinie und des Zeitzgandendiensteb bie übertretung der diese auf anwenkbaren, im Gerzoglume Saden-Altenburg geltenden, beziehenlich in tunischer Uerereinstimmung mit ber dieselligen Konigl. Sadosifichen Geschaufung noch zu erlassenden ftrafrechtichen und politischen Berfehrlichen nachtrudtug den obnehen zu lassen.
- 6. 11. Gefete und Berothnungen bes Konigreichs Sachsen in Betreff bes Telegraphenweiens aben bei Petroja. hofer Teitzigenbenimie insbesonere baben, bestem sie nicht nur zur Radaatung sier bad Telegrapherperional, serben zugliech zur Belogung Grien anderer Poematter und bes Publitums bestimmt sied, für ben im herzogestume Cachten Teltenburg beigenen Abeil ber Alee graphensime nur bam Gittigfeit, wenn sie voo der Cachterfreigiung bei herzogtums genechnigt und publigert worten sind. Die Leiter wird ben biefalls an sie gelangenben Antragen ber Konigl. Schofflichen Regetung fubnichst entsprechen.
- §. 12. Die Anordnungen der Königl. Sad fifden Staatstegierung, welche zwar jundoft nur gur Rachachtung für bas Telegraphenpeisonal bestimmt, jedoch von allgemeiner Ratur find und das Jutereffe des Publitums berühren, werden der herzall. Cadien: Altendurglichen Regierung baldwäge lich und fürzeffen Beg zur Arnantiffnahme und beziehntlich Bekanntmachung migetheilt werden.

Dagegen werden bei enigen Bekanntmodungen, welche von ber in Unterordnung unter bas Konigl. Schl. Runfferium zur Leitung bes Staatsleitzgraphenweiens bestellen Beledven unmittelbar ausgehen, soweit sie für bie Bruubung be Arleggadhen im Bereiche bes Herzegglebund Sachen Allenburg von Interesse in der Beiteburg von Intersis sind haben bei Allenburgische Amts- und Radrichtsblatt veröffentstiet werden. Die herzogl. Sachsen Allenburgische Regierung sichert die unenigestliche Ausgaben bet betreffmden Bekanntmachungen zu.

## B.

## Bufammenftellung

ber Bestimmungen uber die Behandlung ber internationalen Correspondengen im Deutsch-Destreichischen Telegraphenvereine.

## I. Abichnitt.

Milgemeine Beftimmungen.

§. 1. 206 jum Bereiche bes Deutsch vorfterreichischen Telegraphenvereins geboig werben nicht umfang bes allein bie in ben Gebieten ber bem Telegraphenvereine angehörigen Regierungen gelegenen, sonbern Bereins.

Digital by Google

auch biefenigen Aelegraphenlinien und Stationen angesehen, welche die eine ober andere ber Bereins, Regierungen in fremben Staaten unterhalt ober noch anlegen sollte, letzere kinien und Stationen jedoch nur insowit, als die mit ben betreffenden fremden Regierungen bestehenden oder noch abzus schließenden Bertrage bie Ausbehnung der Bereinsbestsimmungen auf jene aulassen.

Erweiterung bes Bereins.

- 5. 2. Deutsche Staaten tonnen bem Bereine nur als wirkliche Mitglieder beitreten. 3eb bem beitretenden Staate benachderte Regierung ist beingt, Ramens des Bereins die Unterhandblungen zu fibren und den Bertrag in dem Salle ohne weiterte abzuhöltigen, das die bei beitretende Regierung sich samtlichen Bereinbestlimmungen unterwirft. Der abgeschoffene Bertrag ift sammtlichen übrigen Bereinbergeitungen vollkändig mitgubeiler.
- Für ausnahmsweise Bestimmungen, welche bei einem solchen Beitritte vereinbart werben sollen, iber ber Berbanblung bie Genehmigung sammtlicher übrigen Bereinstegierungen vorzubehalten und bieselbe einzubolen.

Richtbeutiche Staaten tonnen nicht wirfliche Mitglieber bei Bereins werben, jedoch mit bem Bereine in ein Bertrageberbaltniß treten. Bur Leitung ter Berbandlungen Ramens bet Bereins mit der betreffenden nichtbeutichen Regerung ift benfalls jede ihr benachbarte Bereinstegierung berechtigt und sommt für solchen Falls ju vereindarende Ausnahmsbestimmungen ber oben bezeichnete Borrebat gelichmößis in Ammenbung.

Befdranfung auf internatios naleCorrefpons beng.

§. 3. Den Bereinsbestimmungen ift junachst nur die internationale, d. b. blejenige telegraphische Gortripodern untermorfen, dei weicher die Ursprungs und die Enhalation verschierten Bereinsbermaltungen angehören. Imwierveit auch die innere Gortripondern und non betressender Glaaten nach gleichen Grundlagen zu behandeln ist, bleibt jeder Argierung überlassen. Die von stemben Glaatonen ausgebente ehre dabin gerichtet telegraphische Gortripondern ist, kalls sie ist eine mehrere Bereinstergierungen bruibert, utstischlich der Beschretzung im Bereiche bes Bereins so zu behandeln, als mare fie dei der fied bei der singangsstation ausstgesehn ober nach der Ausgangsstation bestimmt.

Directe u. ins birecte Teles graphirung. §. 4. Die Centraltelegrapbenftationen ju Bien, Berlin, Runchen, Dresben, Stutte gat und hann ober werben bergeftalt unter einanber in Berbindung gefett werben, baß jebe biefer Stationen Die Depeichen obne Untelegrapbirung, fomit biret, jur anbern brinat.

Bur Durchsubrung biefer Maafregel werben bie Bereinbregierungen übereinstimmenbe Apparate und ein gemeinsames Alphabet in Anwendung bringen.

Beber Bereinbregierung ift unbenommen, noch andere Dite ihres Staatsgebiets in ben Bereich bei beitebiger beritten Durchtelgraphirung au gieben. 3m Uebrigen bleibt jeber Regierung die Babt beliebiger Softeme von Leitungen und abgefeben von ber fur bas Durchtelegraphiren bestehenben Beschräntung auch iene ber Apparate für ibre Tetegraphenlinien vorbebalten.

Ueber bie Einrichtung ber befiebenden Linien und Apparate, sowie uber Die Errichtung neuer Linien machen fich Die Bereinbregierungen gegenseitig Mittbeitungen.

Buficherung gegenfeitiger Beforberung.

§, 5. Die Bereinstegierungen übernehmen gegenseitig bie Berpflichtung, Die von ihren Stationen um Besoberung angenommenen Depeschen, mit Ausnademe ber in §. 21 vorgestehenen galle, mit moglichfter Schnelligfeit und Buverlassigkeit weiter geben zu lassen, ohne jedoch für bie richtige Weberlunft iener Depeschen überhaupt ober beren Weberlunft in einer gewissen Beit fienen eine Gerabp zu leisten.

Als geringftes Maag ber jugesicherten Schnilligkeit in der Besorberung soll angeleben werden, bas bie Depeiche mindelfenk früher den Bestimmungsort erricht, als mit Rudsicht auf den Beitpunkt ber geschebenen Ausgabe burch den regelmäßigen Post: ober Cisendahndendt ermöglicht war (§. 25). Ausgemommen ist jedoch der Fall ber eingetretenen Unterbrechung der Leitung.

3eber Regierung verbleibt bie Besugniff, nach Gulbefinden einzelne Linien fur alle ober fur gewiffe Arten ber Corresponden, geitweise außer Betried ju iehen. Sobald ein solcher Fall eintritt, werben bie beinem Bereinstegierungen soffert in Kenntlig gefest werben.

Reclamationen. 6. 6. Reclamationen find, wenn fie fich als begrundet erwiefen baben, gebubrenfrei.

§. 7. Die Bereinstegierungen werben Gorge tragen, bag bie Mittheilung von Depefchen an Unbefugte verbindert und bag bag Telegraphengebeimnist überbaupt in jeder Beziehung auf bas ftrengfte gemabrt und bas gefammte Telegraphenperfongl barauf vereibet merbe.

Bemabrung bed. Telegraphen. gebeimniffee.

Aremben Dersonen ift ber Butritt gu ben Apparatengimmern ber Erlegraphenftationen mabrenb bes Relegraphirens nicht zu geftatten.

## II. Abidnitt.

#### Annahme ber Depefden.

6. 8. Die Berubung ber Telegraphen ber Bereinbregierungen fiebt Rebermann obne Mus- Berechtigung nahme gu. Benütung bes

Die Aufgabe von Depefchen Bebufs ber Telegraphirung fann nur bei ben Telegraphens Telegraphen, ftationen erfolgen.

6. 9. Die Telegraphenftationen find jur Uebernahme telegraphischer Depefchen nach jeber anbern Telegraphirung Telegraphenftation befugt; auch tann bie Annahme telegraphifcher Depefchen jur Beforberung über nad Stalione. Die Endpunkte ber Telegraphenlinie binaus ober nach feitmarts berfelben gelegenen Diten ftattfinben, und anbern in meldem Ralle Die Beiterbeforberung von ber letten Telegraphenftation, nach Beftimmung bes Abfenbere entweber burch Die Doft in recommanbirten Briefen ober mittelft Effaffette, ober bei geringen Entfernungen mittelft Boten erfolgt,

- Aft bei Beforberung einer Depefche uber ben Endpuntt ber Telegraphenlinie binaus ober nach feitmatte berfelben gelegenen Drien eine Berfugung getroffen worben, welche von Dem abweicht, mas ber Aufgeber bieruber angeordnet batte, fo ift biefer Borgang und beffen Beranlaffung ber Aufgabeftation telegraphifch mitgutbeilen.
- 6. 10. Inwieweit einzelne Telegraphenftationen jur Beforberung gewiffer Arten von Correfpons Beidranfung beng nicht befugt fint, wird von jeber Bereineregierung beffimmt.

einzelner Sta. tionen.

6. 11. Die Telegraphenbureaus find taglid, mit Ginfdluß ber Conn : und gefttage, a) vom 1. April bis Enbe September jeben Jahres von 7 Uhr Morgens bis 9 Ubr ber Stationen.

Dienfiftunben

Abends unb b) vom 1. October bis Enbe Darg jeben Jahres von 8 Uhr Morgens bis 9 Uhr

Abenbs.

fur bie Aufgabe offen ju balten.

Depefden, weiche außerhalb jener Stunden aufgegeben merben follen, muffen por 9 Uhr Abende unter Erlegung bes Minimalbetrage fur Die nachtliche Beforberung auf ber betreffenben Strede angemelbet werben, in welchem Salle bie betbeiligte Station ben übrigen Stationen von bem ju ermartenben fpateren Gingange ber Depefche fogleich Radricht ju geben bat.

In jedem anderen Falle merben Borausbeftellungen nicht berudfichtigt.

Die obigen Beitbeftimmungen find nach ber mittleren Beit jebes Dits ju verfleben.

- 6. 12. Um Unregelmagiafeiten porgubeugen, welche aus ben Abmeidungen ber mittleren Ausgleichung Beiten an ben vericbiebenen Giarionsorten entfieben tonnen, werben bie Uhren aller Telegraphene ber Differengen. ftationen einer und berfelben Regierung nach ber mittleren Beit ber Sauptflubt bes betreffenben Staats gerichtet merben.
- 6. 13. Gine jebe gu beforbernbe Depefche muß im Terte ohne Bortabfurgungen und beutlich Formelle Gr. gefchrieben fein, auch ben Ramen bes Abfenbers, fowie ben Ramen und Bohnott bes Empfangers forberniffe ber enthalten.

#### 84 G. C. 1853. St. X. Rr. 40, b. Durchf, e. R. G. Staatstelegrapbenlinie burch b. D. S. Mitenb. Staatsgeb. betr.

Die Kolgen einer ungenügenben Abreffirung fint bom Abfenber ju tragen, melder auch eine nach: tragliche Telegraphirung jur Bervollftanbigung ber Arreife nur gegen Entrichtung ber tarifmaffigen Telegrapbengebubren beanipruchen fann.

Bum Rieberichreiben ber aufjugebenben Depefden barf Seitens ber Abfender nur ein unpermifch. bares Schreibmaterial vermantt merben. Much burfen in ben Depefchen Rafuren nicht portommen. Bei benjenigen Depeichen, welche burch antere Mittel weiter beforbert werben follen (6. 9), bat

ber Abiender Die Art ber gemunichten Weiterbeforberung fdriftlich angugeben.

gange ber Pris . 14. Bis auf Beiteres barf jebe Privatbepeiche nicht aus mehr als 100 Borten befteben, valbepeiden. Die Beforberung mehrerer Depefden eines und beffeiben Abfenbers binter einander ift nur in bem Bille jutaffig, bag bie Apparate ber Linie nicht anderweit in Anfpruch genommen werben.

Bergegerung in 6. 15. Collte Die Beforberung einer Depefde aus irgend einem Grunde einer erbeblichen Berter Abfenbung. abgerung unterliegen muffen, fo ift ber Mufgeber hiervon in Renntnig gu feten und die Depefche nur bann angunehmen, wenn ber erftere bie Abfendung bennoch ausbrudlich verlangt,

Muibemabrung 6. 16. Die Driginalconcepte ber aufgegebenen Depefchen, fowie bie telegraphifden Rieberfdriften Der fammtlicher Depefchen, find mindeftens gwei Jahre lang aufgubemabren. Orlginalien.

Glaifffication 6. 17. Abgefeben von ben vorftebenben, bei fammtlichen Depefden Unwendung findenden Beber Depeiden, flimmungen, fint in Bejug auf bie Behandlung ju untericheiben :

> a) Staatebepeichen ber bem Bereine angelorigen, fowie ber vertragemaffig berechtigten Regierungen;

b) Gifenbabnbepeiden:

c) Pripatbeneichen.

Ein Unterfchied gwifden Gifenbabnbepefden und Privatbeveichen findet jeboch nur infoweit Statt, als foldes in bem einen ober bem anderen Staate entweber burch allgemeine Borfdritten ober burd befondere Bertragsbeftimmungen feftgefest morben ift.

Claufebepes fcen.

- 6. 18. Beide Depe den jebe einzelne ber Bereinbregierungen als ihre Staatsbepefden betrachtet ju feben municht, bangt von ihrem Ermeffen ab.
- 6. 19. Staatebepeichen tonnen nach ber Babl ber Abfenber in Deutscher ober in einer folden fremten Sprace abgefaft merten, teren Buchflabengeichen fich burch bie vorbantenen Telegrapbenapparate mietergeben laffen.

Much ift bei jenen Depefchen bie Unwendung von Chiffern, jeboch nur von folden julaffig, welche in Buchftabengeichen ober Beffein befteben.

Bei allen anderen Depefden, mit nachfolgender Musnahme, ift vorläufig die Raffung in Deutscher Sprace obne Unmentung von Chiffernichrift Brbingung.

Depefden nach und aus granfreid und England muffen in Frangofifder Sprache, Depefden nach und aus Belgien bagegen tonnen in Deuticher ober Frangofifcher Sprace abgefaßt f.in.

Collie fich fpater ein B.burfnif beraubftellen, entweber allgemein ober fur bestimmte Routen auch andere Sprachen jur Anwendung fur telegraphifche Privatbepeichen jumiaffen, fo wird biefes befannt gegeben merben.

Unterffegelung §. 20. Die Staatsbepeiden werben jebergeit mit bem Giegel bes Abfenbere ober begiebenblich ber Ctaale: ber abfenbenben Beborbe verfeben fein. beneichen.

Materfelle 6. 21. Gine Controle über bie Bulaffigfeit ber Beforberung von Ctaatsbepefchen, mit Rudfict Griorberniffe auf ibren Inhalt, fteht ten Telegraphenbureaus nicht gu. Dagegen find Diefelben verpflichtet, folde ber Brivale Privatbepeiden von ber Unnahme ober Beiterbeforberung auszuschließen, beren Intalt gegen bie bereichen. Befege verfloft, ober aus Rudfichten bes offentlichen Bobis und ber Gittlichfeit gur Mittheilung fur nicht geeignet erachtet wirb.

Die Entschließung liegt in folden gallen bem Borfleber ber Telegrapbenftation ober beffen Stell: vertreter ob. In welche Beborbe bie gegen berartige Enticheibungen etwa ju erhebenben Befchwerben ju tichten find, wird von ben betr.ffenden Regierungen bestimmt werben.

Wenn eine Depefche rudfichtlich ber Unjulaffigfeit ibres Inbalts erft an bem in einem anberen

Bereinsftaate aelegenen Beffimmungborte als jur Abagbe nicht geeignet ertannt wirb, fo foll bierpon

ber Abienber jebergeit unentgelblich benachrichtigt merben.

Begen folder Dangel ber Depefden, welche von ben Telegraphenbebienfteten felbft begangen merben, foll in feinem galle bie Beforberung ober Beftellung einer Depefche verbinbert ober perabgert merben.

### III. Abidnitt.

### Beforberung ber Depefden.

6. 22. Fur bie Correspondeng amifden ben in birecter Berbindung mit einander flebenden Gen. Beforberunge, tratftationen (6. 4) foll junachft jebergeit bie furgefte Leitungelinie gemablt und fur ben Sall, bag folde nicht offen mare, Die Correspondeng auf Die jener Linie ber Rurge nach gunachft flebende Linie geleitet merben.

linie.

6. 23. Die Beforberung ber telegraphifchen Depefchen von jeter Station aus gefdiebt ber Regel nach in ber Reibenfolge, in welcher fie entweber bei ber Station aufgeliefert werben, ober mitteift bes Telegraphen ju berfelben gelangen : es baben jeboch bierbei bie inneren Depefchen por ben burch= autelegrapbirenben ben Borrang; ferner geben

Reibenfolge ber Ber forberung.

a) bie Staatsbepefden ben Gifenbabn- und Privatbepefden unb

b) bie Gifenbahnbepefchen, Salls fie nach 6. 17 von Privatbepefchen ju unterfcheiben finb, ben lehteren poran.

Die bereits begonnene Telegraphirung irgent einer Depefche barf, mit Ausnahme von Rallen. wo Gefahr im Berauge ift, burd bas Damifchentreten anderer Depefden nicht unterbrochen merben.

6. 24. Das im porffebenben Pargaraphen ermabnte Rangverbaltnif ber Deveichengattungen finbet auch beim gleichzeitigen Borbanbenfein mehrerer Depefchen an vericiebenen Stationen einer und berfelben Linte in ber Beife Unwendung, bag ein Richtungswechfel junachft von jenem Rang. verbaltniffe abbangig ift.

Richtunge. mechiel.

Depefden gleicher Categorie, welche auf berfetben Linie jur Abfenbung in entaegengefesten Rich-

tungen borbanben finb, follen in ber Beforberung alterniren.

6. 25. Bird bie Telegraphenverbindung nach erfolgter Unnahme einer Depefche unterbrochen, unterbrechung fo ift biejenige Station, von welcher ab bie Beiterbeforberung auf telegrapbifdem Bege untbuntic ift, verpflichtet, Die Depefche fofort in einem recommanbirten Briefe an Die nachfte Station, welche Berbinbung. aur Beiterbeforberung im Stanbe ift, ovent. an Die Enbftation poer birect an ben Abreffaten als

portofreie Dienftfache jur Doft ju geben. Rad erfolgter Bieberberftellung ber telegraphifchen Berbindung ift bie Depeide noch nachtraglich

burch ben Telegraphen weiter ju fenben. Unterbrichungen ber Leitungen von erbeblicher Dauer und Die Bieberherfiellung berfelben merben jur Renntnif ber Telegraphenftationen gebracht.

6. 26. Bebem Abfenber ober Empfanger einer Depefche flebt bas Recht au. Diefelbe collatios niren, b. b. von ber Abrefftation jurudtelegraphiren ju laffen.

Bur Die Collationirung gelten nachfolgenbe weitere Beflimmungen:

Collationic ınng.

a) Der Abfender bat, wenn er Die Collationirung begebrt, Die gurudgelangte Depefche jetenfalls wortgetreu ju erhalten. Finbet fich eine Unrichtigfeit, welche ber Abfenber nicht babin gefiellt laffen will, fo bat obne Ginbebung einer Debrgebubr Die Abgangeflation fo lange mit ber Beftimmunge

ftation ju correfponbiren, bis bie Richtigteit bergeftellt ift.

b) Birb bie Collationirung von bem Empfanger verlangt, fo ift ber Aufgabeftation ber Inbalt ber Depefche genau fo, wie er bem Empfanger ausgefertigt wurde, mitgutheilen. Stimmt Die jurud. gelangte Depefche mit bem Driginale gufammen, fo ift bem Empfanger Die amtliche Beftatigung bierüber auszufertigen. Im anderen Kalle ift Die Berichtigung ber mabraenommenen Differengen von Mmtemegen poraunebmen.

Bregebrt ber Empfanger, bag bem Abfenter bie Depefche jur Controle uber bie Richtigfeit bes Anbaits wieder mitgetheilt merbe, fo ift bie in Diefer Beife gemunichte Collationirung ebenfo au tariren.

als mare eine neue Depefche aufgegeben worben.

3m Uebrigen ift nach bem oben aufgestellten Grunbfate voraugeben.

e) Die Collationirung muß immer burch Correspondeng zwischen ber Aufgabes und Abgabeftation bewirft merben.

Bergweigung, Abfehung und Berviels fältigung.

5. 27. Jebe jur Besorderung bestimmte Depesche fann von dem Ausgeber jugleich an mehrere Angleich gerichtet werben. Im galte eine Depesche sich von einem erreichten Puntste aus nach vers schiedenen Buntsten ber jud vergeigen bat, ober an verschiedenen Puntsten der jud vergeigen bei, wert der gestellten ist, wird sie abzuschen ist, wird sie abzusche in der bereichte bedankeit, als Abresstanten angegeben sin. 3m Balle bie Oppesche an einem und bemielben Dert an verschiedenen Buntsten abgegeben, b. b. vervolistlitgt werben soll, wird sie eine einzige Depesche behandelt, wobei für die weiteren Aussertungund be Bervielstlagungsgebied (6. 33) einrich (6. 33)

Beftellung.

5. 28. Jede Depiche wird nach ihrer Ankunft auf der legten Telegraphenstation oder auf solchen Boildenstationen, wo diestle abgescht worden ist (§. 27), nach erfolgter Umschrift sogleich unter dem Amissigsel der Telegraphenstalion an den oder die Averleichten abgesand und zwar, insosen der Berteit am Stationsort selbs wurde, und eine verpflichten Boten der Telegraphenverwaltung, im anderen Kale aber nach Rausschaft vom Absender bebalb geröfenen Bestimmung (§. 9).

Benn Depefchen beshalb unbeftellbar erliegen, weil ber Abreffat nicht aufgufinden ift, fo wird bieß fogleich burch Anichlag bei bem Telegraphenbureau an ber Beftimmungsftation befannt gegeben.

## IV. Abfchnitt.

### Beforberungegebubren.

Tartfe.

6. 29. Der Bemeffung ber Telegraphengebubren wird bie birecte Entfernung ber Telegraphen-flation ber Abgade von jener ber Aufgabe und zwar nach der vom Bereine angenommenen Aarte und bie Angald ber vie Depetige bilbenfore Worte zu Grunde gelegt.

Bei jebre Station ift ein alphabetische Bergeichnis sammtlicher Bereinsstationen mit beigeschgten Ber Dielblum jugdniglich ju balten. In bem Falle, daß die Oppselde von einer Lelegrappenftation burch Post dore rewessellen nach einem anderen Dete weiter zu befobren ist, ritt bie biefifallige Aransportvergutung bingu. Die Arlegrappengebud beträgt für eine Oppselde auf eine Entsternung bie einfolissich 10 Weiten fur 20 Borre 1 Bl. G. M. over 1 Bl. 12 Ar. Abein.: ober 20 Rungrofdern. Diese Gebeb fiedst jedemal um benfelben Betrag für weitere

15, 20, 25, 80, 35.

40 u. f. w. Deilen.

Benn die Develche über 20 bis mit einschließlich 50 Borte enthalt, so wird das Doppelte, und wenn solche über 30 bis einschlieith 100 Borte enthalt, das Dreisache erhoben. Der nach Raassaab bes Doigen ausgestellte Zarif für die Zelegraphenaebher ift solgender:

Rur eine Depefde

| Muf gec           |    | che Meilen |            | betragen bie Bebuhren fur Borte: |        |             |           |         |                               |         |         |              |                                |         |          |             |          |     |   |
|-------------------|----|------------|------------|----------------------------------|--------|-------------|-----------|---------|-------------------------------|---------|---------|--------------|--------------------------------|---------|----------|-------------|----------|-----|---|
| nach ber          |    |            |            |                                  |        |             |           |         | von 21 bis 50 einschlieflich. |         |         |              | von 51 bis 100 einschließlich. |         |          |             |          |     |   |
| bireften Entfernt |    | ernung.    | ₹1. €      | . W.                             | Fl. rb | il. rb. Er. | Er. Ebir. | r. Ggr. | €1. €. D                      | . 81. r | b.  Ær. | Ebir.   Ggr. |                                | ₹1.€.Di | .   FL r | Fl. rb. Er. |          | egr |   |
|                   | bi | s ein      | dließt, 10 | 1                                | 1      | 1           | 12        | _       | 20                            | 9       | 1 2     | 194          | 1                              | 10      | 3        | 1 3         | 36       | 9   | _ |
| úber 10<br>25     |    |            | 25         | 2                                | 3      | 2           | 24<br>36  | 1 2     | 10                            | 6       | 4       | 48<br>12     | 2                              | 20      | 6        | 7           | 12       | 4   | - |
| . 45              | ,  |            | . 70       | 4                                |        | 4           | 48        | 2       | 20                            | 8       | 9       | 36           | 5                              | 10      | 12       | 10          | 48<br>24 | 6   | _ |
| • 70              | 3  |            | s 100      | 1                                | 5      | 6           |           | 3       | 10                            | 10      | 12      | -            | 6                              | 20      | 15       | 18          | -        | 10  | _ |
|                   |    | etc.       |            |                                  |        | ef          | e.        |         |                               | l       | ١.      | etc.         |                                |         |          | ١,          | etc.     |     |   |

§. 30. Bei Ermittelung ber Gebuhren nach ber Bortgabt find folgende Grunbfate au beobachten: Specielle Zar-

1) Rebes Bort, welches aus nicht mehr als 7 Gulben beffebt, wird als ein Mort gezahlt. Bei

langeren Borten wird ber Ueberichus von 7 au 7 Eniben wieber als ein Rort gerechnet.

2) Bulammengefette Borte muffen, wenn fie vom Aufgeber burch Binbeftriche getrennt gefchrieben find, auch getrennt telegraphirt werben, in welchem Ralle jeber ber in folder Beife getrennten Borttheile auch fur fich ale ein Bort gegablt und berechnet wirb.

Im entgegengefehten Ralle ift jebes wiammengefehte Mort als Gin Rort, jeboch mit Berud. fichtigung ber ale Grenge bestimmten Angabl von 7 Gpiben au gablen und au telegraphiren.

3) Interpunktionszeichen im Texte, fowie Apostropbe und Binbeffriche werben nicht mitgerechnet,

bagegen tonnen alle burch ben Telegrapben nicht wieber ju gebenbe Beichen, welche taber burch Borte bargeftellt merben muffen, nur ale folde berechnet merten.

4) Beber einzelne Buchftibe und jebes apoftrophirte Bort wird als ein ganges Bort gegablt. baber auch bie namentlich in Frangofifder Sprache banfig vorfommenten einzelnen Buchftaben, welche burch Apoftrophe mit bem folgenben Borte verbunben finb, ale eben fo viele einzelne Borte in Unichlag tommen.

5) Funf Biffern werben als Ein Bort gerechnet. Bei Bablen von mehr Bifferftellen finb je 5 Biffern und ebenfo ber etwaige Uebericus, a's Gin Bort angunehmen, mobei Strice, Commata

und andere barftellbare Beiden, ale Biffern mit ju gablen find.

6) Bablen find, fo wie fie in ber Driginalbepefche geichrieben erfcheinen, mit Biffern ober mit Buchftaben ju telegraphiren und in ber Ausfertigung ber Depelde auszubruden. 3ft eine Babl mit Buchflaben gegeben, fo wird biefelbe, gleichviel, ob fie eine einfache ober eine gufammengefebte ift, unter Rudfichtnabme auf bie Epibengabl als Gin Bort bebanbeit.

Benn eine gebrochene Babl burch Biffern gegeben wird, ift ber Bruchfteich als Biffergeichen mit au aablen.

7) Bei diffrirten Develden fint je 5 Biffer : ober Budflabengeichen, fowie ber etwalae Ueberichus als Gin Bort angufeben.

8) Abreffe und Unterschrift, fowie Die jur Bezeichnung eigener Ramen bienenben Borte, als

"bon" "de" "von ber" etc. merben bei Auszahlung ber Borte mitgerechnet.

9) Die etwaigen Rotigen, in welcher Beife bie Depefche von ber letten Telegrapbenftation weiter beforbert werben foll, ferner fammtliche Beichen und Borte, welche bie Telegraphenverwaltung felbft ber Depefche jum Bmede bes Dienftes bingufugt, werben nicht mitgegablt.

6. 31. Im internationalen Berkehre werben in ber Regel nur bie Depefchen bes Telegraphen: Gebubrenfreibienfles gegenfeitig frei beforbert. Alle übrigen Staatsbepefchen bagegen unterliegen ber tarifmagigen Bebubrenberechnung von ber Mufgabe bis jur Morefftation, unbeschabet ber begbalb etwa fur bie inneren Berbaltniffe einzelner Bereinsflaaten erforderlichen Ausgleichungen.

6. 32. Rur bas Collationiren einer Depefche (§. 26) ift bie Balfte ber Telegraphengebuhr ju entrichten.

\$. 33. Depefchen, welche jugleich nach mehreren Stationen abreffirt werben, find ale eben fo gartrung fich viele Depefden au tarifiren, ale Abgabeffationen angegeben merben. Benn Depefchen an einer Station ju vervielfaltigen finb, iff fur bie Ausfertigung bes gweiten abgniebenber.

und jedes folgenden Eremplars eine Gebuhr von 20 Er. C. D. = 24 Er. Rhein. ober 7 Gilber faltigender Deober Reugrofden ju erlegen.

6. 34. Fur Rachtbepefchen (6. 11) find fammtliche Telegraphirungegebuhren mit bem bopvelten Gebubren für Betrage ju entrichten.

6. 35. Die Bergutung fur ben Transport ber von einer Telegraphenftation nach einem anderen Bergutung far Orte weiter gu fenbenben Depefchen ift vom Abfender mit bem burch jenen Aransport wirflich ente ben Beiterftebenben Betrage ju gablen. Rann Die Bobe biefes Betrags im Boraus nicht beftimmt überfeben werben, fo ift von bem Aufgeber eine ben erfteren jebenfalls bedenbe Summe (vid. unten) au beponiren. von welcher ber Ueberreft binnen brei Tagen gurudgeforbert werten tann. Die Telegraphenflation. bei welcher bie Depelde ben Telegraphen verläfft und welche bie fraglichen Roften fonach auslegt, bat baber ber Abgangeftation Die Sobe bee Betrage moglichft fonell auf telegraphifdem Bige mitjutheilen.

Collationi. rungegebühr.

verzweigenber,

peiden. Radibere. Chen

transport.

17

88 G. S. 1853, St. X. Rr. 40. b. Durchf. e. R. S. Staatstelearappenlinie burd b. D. S. Altenb. Staatsgeb. betr.

Ift bie Auslage jener Koften in anderer Widbrung geschehen, als solche vom Absender der Despesche nach der üblichen Landesmunge ju gablen find, so ift die Redultion nach bem Berbaltnifft von 20 A. G. R. = 243 A. Bein. = 14 Abir. Preußisch zu bewirten. Das erwähnte Depositum soll bei ieber Proeiche mindelfind betraarn:

a) fur Beforberung mittelft orbindrer Poft ober erpreffen Boten 14 gl. C. DR. ober 14 gl.

Rhein, ober & Ebir.;

b) für Ensiferioeischerung ebensowiel für je Eine Beile.
Benn vom ten Anorbungen, weiche ber Aufgeber binfichtlich der Beiterbefeberung einer Depeties getroffen des, auf Begebe tek Abriffaten abegangen with (§. 9), so bat die Aufgabestation biernach die Ausgleichung aber das jur derfüng der Koffen der Weiterbefeberung erfegende Oppositionach die Ausgleichung aber das jur der den der Beiterbefeberung erfegende Opposition.

fitum gu treffen.

Borausgah:

§ 36. Sammtliche Gebubren find zwar in der Regel bei Aufgabe der Depelde im Boraus gu jablen; es blett jeroch bem Ermessen ber eingeinen Breinstegierungen überlaffen, inwieweit bei gewissen Arten von Orpeschen ein Gebiitern der Gebubren nachgegeben werben bars. Ueber die Jahlung der Gebubren ist Quistung zu ertheisen.

Es ift gestattet, bei ber Ausgabe einer Deposche jugleich bie Gebubr fur bie ju gewartigenbe Rudantwort ju beponiren. Bettere barf bie Bortjabl, fur welche bie Beforberungsgebuhr erlegt

wurde, nicht überfteigen.

Ruderflattung ber Gebubren. 6. 37. Die Ruderftattung ber Telegrapbengebubren bat ftattaufinben:

a) im Halle ber Juriddweisung ber Orpeiche wegen Ungulaffigfeit ibred Industrief für beigenigen Strede, auf werder bis Berbieberung noch nicht flattgeitunden hat ich 213; eine siche Depetide wird beiglich bei utglueflattenben Gebührentseis so bebankelt, als ware sie nur bis zu bem Punkte aufgezehen worden, über werdem sie nicht binausbeschrert wurde:

b) im Ralle, baf bie Depefche nach ibrer Unnahme verloren gegangen fein follte:

e) im Fale, das die Depride am Bestimmungsorte in einer Weife verstümmet anlangt, bak fibern Awed nicht erilluft nam, eine rechtgelige (S. De) Briedingung aber nicht ju ermbeschlon gewesen ift; a) im Falle einer mit Rücksicht auf bas im §. 5 jugesicherte mindest wende ber Schnelligkeit einsatzetenen nacheweiselnen Breichaerung:

e) im Ralle begrundet befundener Reclamation.

Beilannationen auf Audenfaitung von Zelegraphengebubren find innerhalb eines Jahres vom Zage ber Depeldenausgabe geltend ju machen und tonnen nach Berlauf biefes Beitraums feine weitere Bereichschigung inden.

Der Rachiveis, bag bie Befchwerbe begrunbet fei, ift ftets vom Reclamanten ju fubren.

Der Ruderflattung ber Gebuhren bat in jedem Falle eine Entscheidung ber betreffenden Centraltelegraphenverwaltung voranzugeben.

### V. Abichnitt.

### Solufbeftimmungen.

Beitere Aus: bilbung bes Bereins.

6. 38. Bur weiteren Ausbildung bes Bereins sowohl in technischer, als abministrativer Bezieber jabrilde Bulammentrit einer Deutschen Leigengen, Gleichbeit ber Geschgebung und ber Reglements ift ber jabrilde Bulammentrit einer Deutschen Telegraphenconferen, vorbehalten.

Daner bee Deutich: Defterreichis fchen Telegras phenvereine.

5. 39. Die Dauer bes Deutsch-Offererichischen Zelegraphenverind ift burch die Gliftiafeit ber bemfelben ju Grunde liegenden Betrichge bedingt; biefelben bleiben bis jum 1fen October 1856 und, wenn nicht eine einjahrige Auflundigung erfolgt, auch weiterbin in Krass.

## . C.

## Rufammenftellung

ber fur bie Telegraphenstationen im Ronigreiche Sachsen und im Bergogthume Gachfen-Altenburg geltenden fpeziellen Beftimmungen.

- 6. 1. Das Staatstelegraphenbureau ju Mitenburg fiebt unter ber Leitung und Aufficht ber bem Direttien. Ronial Sachfiften Kingna Dinifferium unmittelbar untergebenen .. Coniglich Sachfiften Direftion ber Staatstelegrapben ju Dresben."
- 6. 2. Die im Ronigreiche Gachien und im Bergogthume Gachien-Altenburg beffebenben Staats: Tetegrapben. telegraphenflationen find bermalen folgende: Dresben, Primig. Shemnik, Bwidau, Riefa und Altenburg.

Auch fonnen bie gur Gadifich Schlefischen und Gadbiich Bobmilden Staatseifenbabn geborigen Betriebstelegraphen guf ben Stationen Dreeben, Bauben, Rabeberg, Bifcofemerba, Cobau, Dirna, Roniaffein und Rrippen fur Die allgemeine (amtliche und Privata) Rorreiponteng benutt werben, jeboch nur infomeit, als ber junachft ju beradfichtigenbe Eifenbabnbienft foldes geflattet.

- 6. 3. Auf Die im Ronigreiche Sachfen und im Bergogtbume Sachfen : Altenburg aufgegebenen Lange ber Deund nach Stationen Diefer beiben Staaten bestimmten Staatsbepefchen leibet Die in §. 14 ber Bufammenftellung unter B. feftgefeste Beidrantung binfictlich ber Beforberung mehrerer Depefchen eines und beffelben Abfenbers binter einander feine Unmenbung.
- 6. 4. Bas bie Reibefolge ber Depefchen anlangt (6. 23 ber Bufammenftellung unter B.), fo Reibefolge ber baben beim Telegraphenbirreau au Altenburg unter mehreren Staatsbepeichen biejenigen ben Borrang. Depefden. welche pon bem Bergoglichen Saufe ober bem Bergogl. Minifterium abgefanbt merben.

Unter Staatsbepeichen berfelben Gattung geben bie ale bringlich bezeichneten benjenigen por. melde eine folde Bezeichnung nicht baben.

§. 5. Die Bemeffung und Steigerung ber Telegrapbengebubr nach ber Entfernung ber Aufgabes Gebubren, und Beftimmungs Station findet fur Die Korrespondeng innerbalb tes Konigreichs Sachien und bes ermatigung in. Derzogthume Cachien-Altenburg nicht Statt, fondern es beträgt Die Gebuhr fur jebe Depefche gwifden nerhalb Cad. Stationen ber beiben genannten ganber obne Unterfcbieb: tenburos.

bis ju 20 Borten einschließlich - Mbir. 15 Rgr. pon 21 . . . 50 . . 51 . . 100 . 15 baruber für je 50 Borte -

- 6. 6. Gine Gebuhrenfreiheit findet auch bei Staatsbepefchen in ber Regel lediglich fur bie ben Gebuhrenfrei-Zelegrapbenbienft felbft betreffenbe Rorrefpondeng Ctatt. Berfuchsmeife, bis auf meitere Unordnung, beit. follen jeboch biejenigen Staatsbepefden, welche eine Sicherheitspolizei ober Rriminalunterfudungefache jum Gegenftande baben, infofern folde im Ronigreiche Sachfen ober Bergogthume Sachfen Altenburg aufgegeben werben und innerbalb biefer beiben Staaten verbleiben, von guen Bebubren frei gelaffen merben.
- 6. 7. gur jebe fonflige Staatebepeiche, fowie fur jebe von einer Ronigl. Cachfifden ober Bergogl. Gebubrener: Sachfen : Altenburgifden offentlichen Beborbe aufgegebene Depefche - welche ebenfo wie Die Staate. magigung far bepefchen (6. 20 ber Busammenftellung unter B.) jederzeit mit bem Amtbfiegel bes Absenders ober ber amtliche Rore

refponbeng ine abfenbenben Behorbe verfeben fein muß - swifchen ben Stationen bes Ronigreichs Cachfen und bes nerhalb Cade Derzogthume Sachfen: Altenburg betragt Die Bebutr:

tenburge.

bis au 20 Borten einschließlich - Mblr. 10 Rgr. 50 20 51 100 1 baruber fur je 50 Borte -10 # mehr.

Boransjah. bitertheilung.

6. 8. Cammiliche Gebuhren find gwar in ber Regel bei Aufgabe ber Depefche im Boraus gu lung und Rres jablen (& 36 ber Bufammenftellung unter B.); es tonnen jeboch benjenigen Beborben und Beamten, welche jur Aufgabe von Staatsbepefchen befugt find (§. 5 tes Bertrags unter A.), jene Gebuhren unter ben bei ben Telegraphenbureaus eingufebenben Borfdriften bergeftalt freditirt werben, baf bie Eingiebung ber erfteren nur nach Ablauf eines jeden Bierteliabres geschiebt.

> Auch bleibt ben Bureaus eine gleiche Rreditertheilung unter ihrer eigenen Bertretung folden Beborben und Privatpersonen gegenuber nachgelaffen, welche in furgern Beitraumen gewiffe Depefchen aufzugeben beabfichtigen.

Ruderflattung

6. 9. Birb eine gur Ablendung angenommene Privatbepeiche von einer weiterbin gelegenen fach: ber Gebahren. fifchen Telegraphenftation jurudgewiefen is. 21 ber Bufammenftellung unter B.), fo ftebt bem Abfenber ein Anfpruch auf Ruderftattung ber gefammten erlegten Gebuhren gu. Erfolgt bie Burudweifung bingegen bei einer Station einer anbern Bereinsregierung, fo bat ber Abfenber nur ben Betrag fur Diejenige Strede gurudguerbalten, auf welcher bie Beforberung noch nicht flattgefunden bat (6. 37. a. baf.).

# Herz. Sachs. Altenburg. Gesetzsammlung.

Stud XI.

1853.

Ausgeg. b. 15. Septer. 1853.

## 41. Ministerial = Befanntmachung,

bie ber Leichensogietat ju Driamunda mit Rafchhaufen ju verleihenben Borrechte betr.,

Seine Sohit ber regierende Bergog haben ber in Delamunda mit Nafchaufen neubegrundeten Beichenfogieldt jur Forberung bes babel ind Auge geschien gemeinnigigen Gweds auf Antleden bie Rechte mit iber Stiftungen gu erheiten, auch ju genehming geruht, bab bab aub ber ge meinschaftlichen Kaffe auszugahlende Begrabniggeld nicht gum Gegenfland einer Arreftantegung gemacht und ebensowenig mit gerichtlicher hilfe in baffelbe verfahren werben fann.

Solches wird gur Racachtung biermit befannt gemacht.

Altenburg, ben 16. Auguft 1853.

Bergoglich Sachfifches Minifterium. v. Larifc.

## 42. Minifterial = Befanntmachung,

ben unter bem 16. Juni 1852 gwifchen Cachfen Altenburg nebft mehreren anberen beutichen Bunbesstaaten einerfeits und ben Bereinigten Staaten von Nordamerika anbererfeits abgeschlossenen Bertrag wegen gegenseitiger Auslieferung fluchtiger Berbrecher betr.,

vom 19. Muguft 1853.

Im Rachfledenben wird ber von ber Staatbergierung bes Bergogtbums Sachen-Altenburg nebft mehrern anteren beutichen Bunderergierungen mit bem Bereinigten Staaten von Rordamerita unter bem 16. Juni 1852 abgeschiessen Bertrag wegen ber in greifen Salten gegensteitig zu gendbereiden Auslieferung ber vor der Julig fügligen Berbreichter, sowie ber dazu gehörigt, unter bem 16. Roober. 1852 vereindarte Abditionalaritet, nachbem der Bertrag sowohl, als der Abditionalaritet, nachbem der Bertrag sowohl, als der Abditionalaritet genematig worden und bei Ratisfationen ausgewechselt verein sie, hochsten Beschie gemäß zur allgemeinen Kentnisspande und Darmachachtung öffenflich bekannt gemacht.

MItenburg, ben 19. Muguft 1853.

Bergoglich Gachfifdes Minifterium,

## Bertrag

awischen Preußen und anderen Staaten bes Deutschen Bunbes einerseits und ben Bereinige ten Staaten von Nordamerika andererseits wegen ber in gewissen fallen zu gewährenden Auslieferung ber vor ber Auslig flüchtigen Berbrecher.

Da es Behufs beffrer Bermaltung ber Rechtspflege und jur Berbutung von Berbrechen innerbalb bes Gebietes und ber Gerichtsbarteit ber contrabirenten Theile gwedmaßig befunden worben ift, Gefessamtung 1888. baß Indviduen, weche gewisse sowere Serberchen begeben, und vor der Quist, släcking geworden sind, unter Umschauden gegeinteig ausgeilester werben, auch baß bie betreschen Berbrechen namentieig aufgesiester werben, auch baß bie dereichen Berbrechen namentieig aufgegebet werden; und der ist gestellt werden in der eine Aufgestellt werden in der eine Gestellt werden der anbeten Deutschen einer ausbechtigen Staaten, weche biesen Verlege der eine Weischlad der Abgeber der Bertrag unter Krenger Reciprocität geschlichen wird, gleicherweise von ihrer Verpflichung frei sein der Verpflichung frei sein von Preußen, jorvohl für Sich, als im Namen Seiner Weischlad des Konigs von Sachfen, Seiner Klassischen habet des Gerigerses von Historien, der Verpflich und der Abgebet des Gerigerses von Historien und der Abgebet des Gerigerses von Historien und der Verpflich und der Abgebet des Gerigerses von Abstellt Verpflichung der Verpflichung feiner Historien, Science Pohiet des Freiges von Abgeste Verpflichung der Verpflichun

Seine Maifflat ber Abnig von Preufen in Seinem eigenen Namen sowohl, als Namens ber anderen, oben aufgezahlten Deutichen Souverine und ber freien Statt Frankfurt, Allerbocht Ihren Miniffer Affloenten bei der Regierung der Bereinigten Staaten, Friedrich Gart Joseph von Geroff, und der Polifivent der Bereinigten Staaten von Nordamerika ben Staats Gererdar Daniel Webster.

welche, nach gegenfeitiger Mittheilung ihrer respectiven Bollmachten, Die folgenden Artikel vereinbart und unterzeichnet haben:

Artitel I. Man ift babin übereingetommen, bag Preugen nebft ben anberen Staaten bes Deutschen Bundes, Die in Diefe Uebereinkunft mit eingeschloffen find ober Die berfelben fpater beitreten mogen, und die Bereinigten Staaten, auf gegenfeitige Requisitionen, welche respective fie felbst ober ihre Gesandten, Beamten ober Beborben erlaffen, alle Individuen ber Juftig austiefern follen, welche beichulbigt, bas Berbrechen bes Morbes, ober eines Angriffs in morberifcher Abficht, ober bes Gees raubes, ober ber Brandfliffung, ober bes Raubes, ober ber Ralfchung, ober bes Ausgebens fallcher Dofumente, ober ber Berfertigung ober Rerbreitung falfchen Gelbes, - fei es gemungtes ober Papiergelb -, ober bes Defette ober ber Unterschlagung offentlicher Gelber, innerhalb ber Berichtsbarteit eines ber beiben Theile begangen gu haben - in bem Gebiete bes anbern Theile eine Buflucht fuchen ober bort aufgefunden werben: mit ber Befchrantung jeboch, bag bies nur auf folche Beweife fur bie Strafbarfeit gefcheben foll, welche nach ben Gefeben bes Drte, wo ber Fluchtling ober bas fo befoulbigte Individuum aufgefunden wird, beffen Berhaftung und Stellung por Bericht rechtfertigen wurden, wenn bas Berbrechen ober Bergeben bort begangen mare; und bie respectiven Richter und anbere Beborben ber beiben Regierungen follen Dacht, Befugnif und Autoritat baben, auf eiblich erbartete Angabe einen Befehl gur Berhaftung bes Flüchtlings ober fo beschulbigten Individuums gu erlaffen, bamit er vor bie gebachten Richter ober anderen Beborben gu bem 3mede geftellt merbe, baß ber Beweis fur bie Strafbarteit gebort und in Erwagung gezogen werde; und wenn bei biefer Bernehmung ber Beweis fur aubreichend jur Aufrechthaltung ber Beidulbigung erfannt wirb, fo foll es bie Pflicht bes prufenben Richters ober ber Beborbe fein, felbigen fur bie betreffenbe erccutive Beborbe feftguftellen, bamit ein Befehl jur Muslieferung eines folden Tludtlings erlaffen merben tonne. Die Roften einer folden Berhaftung und Aublieferung follen von bem Theil getragen und erftattet werben, welcher bie Requifition erlagt und ben Fluchtling in Empfang nimmt.

Areitel II. Die Beftimmungen biefer Uebereintunft follen auf jeben anbern Staat bes Deutsichen Bunbes Anwendung finden, ber fpater feinen Beitritt gu berfelben ertlart.

Artifel III. Reiner ber contrabirenben Theile foll gehalten fein, in Gemagbeit ber Bestimmungen biefer Uebereinkunft feine eigenen Burger ober Unterthanen auszuliefern.

Artifel IV. Benn ein Individum, bas eines ber in biefer Uebereinfunft aufgezählten Berbrechen angeflagt fit, ein neues Berbrechen in dem Gebiete des Staates begangen baden sollte, now er eine Auslucke grlicht bas oder aufgelniden mirb, fo foll ein solches Individumm nicht eber in Gemendfibeit der Bestimmungen diefer Uebereinfunft ausgeliefert werbein, als die daffeibe vor Gericht gestellt worden sein und die auf ein solches neues Berbrechen geftelte Strafe eilliten haben oder ftrigeshtochen worden sein wirb.

Actiket V. Die gegenwärtige Uebereintunft foll bis jum 1. Januar 1858 in Kraft bleiben, wenn kein Theil bem andem sich Bonate vorber Mittiellung von ziener Abstat wach, biefelbe bann aufzubeben, so soll sie feiner im Kreif beiden bis zu bem Ablauf von zwöf Monaten, nachen einer ber hohen contrahirenden Abeile bem andern von einer solchen Absat kenntniß gegeben; wobei eider ber hohen contrahirenden Abeile sied hab Recht voorbehalt, bem andern eine solche Mittheilung zu jeder Zeit nach dem Ablauf ver gedachten ersten Annar 1858 zugehen zu lassen.

Artitet VI. Die gegenwartige Uebereintunft foll ratifigirt werben von ber Preußichen Regierung und von bem Prassenten unter und mit der Genehmigung und Bussimmung bes Senates ber Bereinigten Staaten und die Ratissationen sollen zu Balbington innerhald sechs Monaten von dem beutigen Datum, oder wo möglich früher, ausgewechselt werben.

Bu Urfund beffen haben wir, bie respectiven Bevollmachtigten, biefe Uebereintunft untergeichnet und bierunter unfere Siegel beigebrudt.

In breifacher Ausfertigung geschehen ju Bashington, ben fechegehnten Juni 1852, im 76ften Jahre ber Unabhangigfeit ber Bereinigten Staaten.

(gez.) Fr. von Gerolt. (gez.) Daniel Bebfter. (L. S.)

## Abbitional. Artifel

ju bem am 16. Juni 1852 ju Bafbington gwischen Preufen und anderen Staaten bes Deutschen Bundes einerseits, und ben Bereinigten Staaten von Rordamerika andererfeits, abgeschloffenen Bertrage wegen ber in gewissen gegenseitig zu gewährenden Auslieferung ber vor ber Juftig flüchtigen Berbrecher.

Die Antificationen bes am 16. Juni 1852 abgeschlossen Bertrages wegen ber in gewissen Fallen gewährenden gegenschiegen Auslieferung ber vor der Justin flüchtigen Berbrecher follen zu Wasspington innerhalb eines Jahres von dem Datum biefer Uebereinfunft an gerechnet, ober wo möglich

fruber, ausgewechfelt werben.

94 6. C. 1853, St. XI. Rr. 43. Berl, b. Rechte mifb. Stift, an b. George 3of. Stift, se, Rr. 44. Sauf, m. Ral, betr.

Der gegenwärtige Abbitional. Ariffel foll biefelbe Kraft und Birtung haben, als ob er Bort für Bort in vorgenamten Bertrag vom 16. Juni 1862 mit aufgenommen worden ware und foll in ber im bemielben vogeschriebenen Beief genehmigt und raiffigit werben.

Bu Urfund beffen baben wir, Die respectiven Bevollmachtigten, Diese Uebereinfunft gezeichnet und

unfere Siegel bier beigebrudt.

Geschehen ju Bashington, ben fechszehnten Rovember Eintausenb acht hundert zwei und funfzig und im fieben und fiebenzigsten Jahre ber Unabhangigfeit ber Bereinigten Staaten.

(geg.) Fr. von Gerolt. (geg.) Ebward Everett. (L. S.)

## 43. Minifterial = Befanntmadung,

bie Berleihung ber Rechte milber Stiftungen an die Georg . Joseph . Stiftung ju Summelshain betreffend,

vom 27. Auguft 1853.

Geine Sobeit ber Bergog baben ber jum Gebachniß bes Bochflieligen Hrzzogs Georg fur Dummelebain errichten Bergr. Sofeph Sistung jur Forberung ihrer eblen frommen Bwede bie Richte miber Stiffungen beijulegen gerubt.

Altenburg, ben 27. Auguft 1853.

Bergoglich Gadfifdes Minifterium.

## 44. Befanntmachung der Landesregierung,

bas Baufiren mit Ralenbern betreffenb,

vom 8. Ceptember 1853.

(Publigirt in Dr. 108 bes Amts. und Rachrichteblattes vom 10. Ceptember 1853.)

Nachbern bertoffter Landesteglerung angezigt worden ift, daß den das Saussiern mit Kalendern verbittenden landesgeseistichen Bestimmungen, namentlich der das Haussien betressen Giecularverodnung vom 10. Juli 1802 und unstern Bestanntmachung vom 24. Oktober 1836, das Jaussiern im Bückern und Drucklachen und das Sammein von Substriptionen auf derzeichen betressen, trod wiederholter Einschäftungen vennoch deutig zuwider gedandelt werde, so wird Zedermann vor dem Haussiern mit Kalendern wie Ihrendeung der in der gedandelt werde, so wird zedernachung angedrodten Geläster aus was deiner mit Kalendern der in der gedandelt werde, so wird polizitider Aussiche Bestanntachung angedrodten Geläster von Mwazig Theorem auf ihre Pflicht, dergleichen ihren bekannt werdende Uederretretungsställe behild deren Bestardung sofort zur Anzeige zu dringen, nochmals hinzendesen. Dazgegen werden die vom Obigen abweichenden Bestimmungen unserer Bestanntmachung vom 11. Dezember 1852 insoweit hiermit wieder ausgehoben.

Mitenburg, am 8. September 1853.

Bergoglich Gachfifche Banbetregierung. B. Schuberoff.

# Herz. Sachs. Altenburg. Gesetzsammlung.

Stúck XII.

1833.

Musgeg. b. 22. Septbr. 1853.

## 45. Patent,

fernere Erleichterungen bes Bertehrs zwifden ben Staaten bes Bollvereins und ben Staaten bes Steuervereins betreffend,

vom 17. September 1853.

Wir Ernst,

bon Gottes Gnaden Bergog ju Cachfen, Julich, Rleve und Berg, auch Engern und Beftphalen zc.

Machem bie jum Steuerorein gebeigen Regierungen bie laut besondern Protokolles d. Berlin, ben 27. Mary d. A. fpiteftens fur das lautende britte Quartal jugesicherte Erbebung der Eingangsabgaden von vericiebenen, in der Anlage III. jene Protokolles naher beziehneten Gegenschanden mit dem 10tm 1. M. beden in Wirtlemefeit teten lassen, of follen der sier beienen Ball Seitens der Johrenfeits letter laufage und einer unter beneften laut besondern mit dern bof bei ber in, der in, den 10. Erptember d. J. getossenen weiteren Aberde gemöß außer den mit dem höchsten Batente vom 30. Mary b. 3. (Geseh-Sammlung S. 10) verkündeten noch folgende Keiteidterungen bed Berter keint zwischen der den Folgende Keiteidterungen der Berter keint zwischen dem Betweiter und ber Betweiten der Berten gerein, von dem Zeiterben Monats an in Kroft terten:

- A) Dan wirb gegenfeitig gulaffen :
  - a) gollfrei :
    - 1) Bleiweiß (Rremferweiß), rein ober verfett;
    - 2) Chlorfalf :
    - 3) Soba, gereinigte ober ungereinigte (bei bem Uebergange in ben Bollverein gegen beglaus bigte Ursprungs-Zeugnisse ber Berfertiger);
    - 4) Mennige, Schmalte, Rupfervitriol, gemifchten Rupfers und Gifenvitriol, weißen Bitriol, Bafferglas, Granfpan, raffinirten (beftillitten, froffallifitten) ober gemablenen;
    - 5) Salafaure und Schwefelfaure;
    - 6) a) Bebleichtes, besgleichen bles abgeschtes derr gebüttes (geschertes) Leinengarn, sowie geschtebes Leinengarn; b) gebleichte und gescherte Leinwand; bleie Leinwand jedoch nur auf der Gerne, zwichen bem Hamwortschen Landbolleichte Denabied und ben amgerauerden Knießlich Prußischen Landelbeilen (bei dem Ubergange in den Bollverührbeschaft auf die mit dem Etempel einer fleutwerzeinkladischischen Lege versehme Keinwand);
    - 7) a) Zalg und Stearin;
    - b) Lichte (Talg ., Bachs ., Ballrath . unb Ctearin .);
    - 8) Butter, eingeschlagene ;
    - 9) Pferbe, Daulefel, Daulthiere, Gfel;
  - 10) Rindvieh, und groar: Dofen und Buchtfliere, Rube, Jungvieh und Ralber; Befehfammlung 1833.

96 G. C. 1853. St. XII. Rr. 45, Erleichter, bes Berfehre gwifd, ben Staaten bes Boll- u. bes Steuervereine betr.

b) ju einem Bollfage von 2 Rthirn, fur ben Bentner : Deubles, gepolfterte;

c) ju einem Bollfage von 3 Riblen. fur ben Bentner :

Bachstafft;

d) ju einem Bollfabe von 4 Riblen, fur ben Bentner : Papiertapeten.

B) Die Bollvereinoftaaten werben von Erzeugniffen ber Steuervereinoftaaten gulaffen :

a) zollfrei : Sopfen ;

b) ju einem Bollfage von 1 Rthir. fur ben Bentner :

Sobigias, weißes, ungemuftertes, welches mit abgeichiffenen Stopfein, Boben ober Ranbern verfeben, sonft aber nicht geschiffen ift, sofern es von Glabbitten im Steuervertein mit beglaubigten Urfprunge-Leugniffen ber Expertetiger verintet wirb.

c) ju einem Bollfate von 24 Rthlr. fur ben Bentner:

Bold's und Sitberpapier; Papier mit Sold's ober Silbermufter, burchgeschlagenes Papier; ingleichen Streifen von biefen Papiergattungen;

d) au einem Bollfate von 3 Rtbirn, fur ben Bentner :

farbiges, bemaltes oder vergoldetes Glas ohne Unterschied der Horm; Slaswaaren in Berbindbung mit undlen Metallen und anderen, nicht zu den Gespinnften gedörigen utlefoffen, deskeichen Diegels, berein Glastafeln nicht über 288 Preiß 300l das Stutten field, beforen biese Waaren von Glasbuften im Steuervereine mit beglaubigten Urspungs-Sugniffen der Berfertiger verschett werben.

Biernach ift fich in vortommenben gallen allenthalben ju achten.

Urfundlich unter Unserer eigenhandigen Unterschrift und Beibrudung Unferes Bergoglichen Siegels gegeben ju

Summelebain, ben 17. Ceptember 1853.

(L. S.)

Ernft, S. k. S.

R. Pierer.

# Herz. Sachs. Altenburg. Gesetzsammlung.

Stúck XIII.

1853.

Musgeg. b. 24. Septbr. 1853.

## 46. Minifterial = Befanntmachung,

ben Beitritt bes herzogthums ju bem zwifden Preugen und Defterreich abgeschloffenen Sandels : und Bollvertrage vom 19. Februar 1853 betreffend,

vom 12. September 1853.

Am Nachschenen wird der zwischen Preisen und Destarreich abgeschlessen der and des des und Joulevetrag vom 19. Kebruar 1853, nachsem die Herzigiche Regierung demselben in Gemäßbeit des Art. 41 des Vertrags vom 4. April d. J., die Fortdauer und Erweiterung des Jolls und Handels Bereins betreffind, beigetreten ist, auch über diesem Betrift mit der Kalestich Destarteichschen Regierung erklätungen underfausche voren sind, auf dehften Beschle Geiner Hochet des Horzigs jugleich mit wen Bemerken zur allgemeinen Nachachtung bekannt gemacht, das biefer Vertrag auch auf das Fürstrathum leichtenstein, weiches vermöge seines Beretrags mit Desterreich vom 5. Juni 1852 dem Jolls und Steuerhystene des Kalierstaats angeschlichen ist, Amwendung sindet.

Altenburg, ben 12. September 1853.

Derzoglich Gachfifdes Dinifterium.

## Sandels: und Boll:Vertrag

amifchen

Seiner Majeftat, bem Konige von Preugen und Seiner Majeftat, bem Kaifer von Defterreich.

Seine Dajeftat, ber Ronig von Preußen

Ceine Dajeftdt, ber Raifer von Defterreich,

von bem Buniche geleitet, ben Sanbel und Bertebt swifden Ihren Gebieten burch ausgedente Sollbefreiungen und Sollermößigungen, burch vereinlachte und gleichiofentige Bollbehandlung und burch
erteichterte Bernuhung aller Bertebersanstalten in umfassender Beite zu foberen, und in der Rottelersanstalten in umfasser Bolleinschmen zu fichern und bie allgemeine deutsche Bolleinigung anzubahnen, haben Unterhandlungen erfoffent lassen, umd gu beiem Bwede zu Bovollmächtigten ernannt:

Seine Dajeftat, ber Ronig von Preugen:

Allerhocht Ihren Minister Prafitenten und Minister ber auswartigen Angelegenheiten Freiherrn Otto Theodor von Manteuffel

Murbocht Ihren General : Direttor ber Steuern Johann Friedrich von Dommer Efche;

Seine Majeftat, ber Raifer von Defterreich :

Allerbocht Ihren wirflichen Geheimeath Freiherrn Carl von Brud, welche, nach gefehrner Mittheilung und gegenfeitiger Anerkennung ihrer Bollmachten, ben folgenden Sanbele und Boll-Bertrag vereinbart und abarichloffen baben:

Artifel 1.

Die kontrabirenden Theile verpflichten fic, ben gegenfeitigen Bertebr amifchen ihren Landen burch leinertie Linfubr., Aussuhr. ober Durchsuberbote ju bemmen.

Ausnahmen biervon burfen nur Statt finden:

a) bei Zabad, Galg, Schiefpulver, Spielfarten und Ralenbern;

b) aus Gefunbbeits . Polizei . Rudfichten ;

c) in Begiebung auf Rriegsbedurfniffe unter außerorbentlichen Umflanben.

Sinfictlich bes Betrages, ber Cicerung und ber Erhebung ber Gingangs:, Ausgangs: und Durchgangs Abgaben burfen von feinem ber beiben fontrabirenben Theile britte Ctaaten gunfliger als ber anbere fontrahirende Theil behandelt werben. Bebe britten Staaten in Diefen Begiebungen einges raumte Beginfligung ift baber obne Gegenleiftung bem anderen tontrabirenben Theile gleichzeitig einzuraumen.

Ausgenommen biervon find nur biejenigen Begunftigungen, welche bie mit einem ber tontrabis renben Theile jest ober funftig gollvereinten Staaten genießen, fowie folde Begunftigungen, welche anderen Staaten burch bestebenbe und bor Abschluß bes gegenwartigen Bertrages mitgetheilte Bertrage quaeftanben fint, ober biefen anberen Staaten fur biefelben Gegenftanbe in nicht boberem Dafe auch nach Ablauf biefer Bertrage quarftanben merben follten.

Die tontrabirenben Theile wollen vom 1. Januar 1854 an gegenseitige Bertehrberleichterungen auf Grundlage bes freien Ginganges rober Raturerzeugniffe und bes gegen ermäßigte Bollfate au

geftattenben Einganges gewerblicher Erzeugniffe ihrer ganber eintreten laffen.

Dem gemaß find fie fcon jest übereingefommen, bag von ben in ber Unlage I bezeichneten Baaren, bei beren unmittelbarem Uebergange aus bem freien Bertebre im Gebiete bes einen in bab Bebiet bes anderen Staates, feine, beziehungsweife feine boberen, als bie in biefer Unlage beftimmten Eingangsabgaben erhoben werben follen.

Gie werben ferner im Jahre 1854 Rommiffare gusammentreten laffen, um fich uber meitere,

bem obigen Befichtepuntte entsprechente Bertebreerleichterungen ju einigen.

#### Artifel 4.

Benn mabrend ber Dauer bes gegenmartigen Bertrages in bem Gebiete bes einen ober bes anberen ber tontrabirenben Staaten Erbobungen ber allgemeinen tarifmagigen Gingangsjolle gegen ben gegenwartig guttigen Zarif eintreten follten, fo bleiben biefe auf bie in ber Unlage I vereinbarten

Bertebreerleichterungen obne Ginfluß.

Benn aber einer ber fontrabirenben Theile fur eine von ben in ber Anlage I genannten Magren eine Ermagigung feines gegenwartigen allgemeinen Boll : Zarifes, fei es allgemein ober fur gemiffe Grengfreden ober Bollamter, eintreten laffen will, fo liegt ibm ob, bem anberen Theile von biefer Ermagigung minbeftens brei Monate vor beren Gintreten Rachricht ju geben und es bleibt alsbann, porbehaltlich anderweiter Berftandigung, tem anderen Theile freigestellt, Dicfe Baare einem 3wifchen. goll, begiebungeweise einer Erbohung bes 3wifchengolles, und gwar in bem einen wie in bem anberen Ralle ju einem ber jenfeitigen Bollermaßigung entsprechenben Betrage, ju unterwerfen. Ber von Diefer Befugnif Gebrauch macht, wird bie Beranberung vier Bochen bor beren Gintreten veröffentlichen.

1) Die tontrabirenben Theile werben bei bem unmittelbaren Uebergange von Bagren aus bem Bebiete bes einen in bas Bebiet bes anberen Staates Ausgangsabgaben von feinen anderen, als ben II. in ber Unlage II verzeichneten Gegenftanben und ju feinen hoberen, ale ben in ihren Boll Zarifen gegenwartig fur biefe Begenftanbe feftgefetten Betragen erheben laffen.

Auf Ausgangsabgaben, welche an Stelle ber Durchgangsjolle erhoben merben, finbet bie vorftes benbe Bestimmung feine Unwendung; binfichtlich bes Betrages biefer Musgangsabgaben gilt bie

nachftebend unter 2 getroffene Berabredung über ben Berrag ber Durchgangsjolle.

2) Die tontrabirenben Theile werden von ben nach ber Unlage I im Bwifchenvertebr gollfreien Baaren, welche aus bem Gebiete bes anderen Theiles, ohne Beruhrung amifchenliegenben Auslandes, burch ibr Bebiet nach bem Muslante burchgefuhrt werben, Durchgangsabgaben nicht erheben laffen.

Gie merben ferner von Baaren, welche aus bem Muslande burch ibr Bebiet nach bem Gebiete bes anderen Theiles ober umgefehrt, obne Berubrung zwischenliegenben Auslandes, burchgeführt merben, wenn biefe Baaren nach ihren allgemeinen Bolls Tarifen weber bei ber Einsuhr noch bei ber Ausfuhr einer Abgabe unterliegen, teine Durchgangfabgaben, in allen anderen Fallen dagegen teine anderen, als die gegenweitig bestehenbe Durchgangsbagden, bodhens frech om Betrag von 31/2 Gilbergesoffen ober 10 Kreuger fur ben Bollgeutner erheben laffen. Die weitere Ermäßigung dieser Durchgangsbagbet im Allgemeinen ober sur einzelne Grengftreden ober Gredfengige bleibt jedem der bontabiernben Abeile unbenommen.

Die vorflebenden Berabredungen finden sowohl auf Die nach erfolgter Umlabung ober Lagerung, als auch auf Die unmittelbar burchaeführten Baaren Anwendung.

#### Metital B

Bur weiteren Erleichterung bes gegenseitigen Bertehres wird beiberfeits Befreiung von Eingangs.,

Musgangs : und Durchgangs : Abgaten jugeftanben:

a) für Baaren (mit Ausnahme von Berzehrungsgegenftanben), welche aus bem einen Staate auf Martte ober Meffen bes anderen gebracht ober auf ungewissen Bertauf außer beim Mes, und Martte Bertebre aus bem einen Staate nach bem anberen berfenber, bafelbf aber nicht in ben freien Bertebr geleht, sondern unter Kontrole ber 3olbehorde in öffentlichen Niederlagen (Packbofen, haldantern u. f. w.) gelagert und binnen einer im Boraus zu bestimmenden Frift unvertauft zurückgeficht werben;

b) fur Bieb, welches auf Darfte bes anberen Staates gebracht und unvertauft von bort gurud.

geführt wirb;

c) für Gloden jum Umgiegen, Bachs jum Bleichen, Seibenabfalle jum Becheln (Rammeln), unter gesthaltung ber Gewichtsmenge;

d) fur Gewebe und Garne jum Bafden, Bleichen, Balten, Appretiren, Betruden und Striden,

fowie fur Gegenftanbe jum gadiren, Poliren und Bemalen;

e) für sonstige jur Arparatur, Bearbeitung und Beredlung bestimmte, in ben anderen Staat gebrachte und nach Erreichung jenes 3wedes, unter Beodachtung ber beebalb getroffenen besonberen Borschriften, gurudgesichte Gegenstände, wenn die wesentliche Beschaffenheit und die Benennung berselben unverandere bleibt;

und zwar in ben gallen unter a, b, d und e, fofern bie Ibentitat ber ausgeführten und wieber eingeführten Gegenftanbe außer 3weifet ift.

#### Mrtitel 7.

Sinfichtlich ber gollamtlichen Bebandlung von Baeren, die bem Begeliticheinversahren unterliegen, wird eine Bertehrerteichterung daburch gegenseitig gewährt werden, daß bei dem unm unterliegen, wird eine Bertehrerteile Bertehrerteil Urbergange solcher Waaren aus bem Gebiete bee einen fontrohienden Staates in das Beitelbaren Urbergange solche Westelbaren die Beschülligs und die Ausbackung der Andere von der Beschülligs und die Ausbackung der Baaren unterbleitet, sofern den teleschald vereinbarten Ersordennissen genügt ist, und daß überhaupt die Absertigung möglicht beschleunigt wird.

#### Artitel 8.

Die tontrabirenden Theile werben fich vereinigen, ihre gegenüberliegenden Grenge Bollamter, mo eb ie Berbaimifg effatten, je on einen Drit werfegen, fo bag bie Amischandlungen vole bem Uebere tritte ber Baaren aus einem Bollgebiet in bas andere gleichzeitig Statt finden fonnen.

#### Artitel 9.

Innere Abgaben, welche in bem einen ber fontobienen Claaten, fei es sur Schunnig bes Staates ober für Rechnung von Kommen und Rosporationen, auf der Hervorbingung, der Zubereitung ober bem Berbrauche eines Erzugniffes zuben, bufen Erzugniffe ber kontabiernden Staaten unter feinem Borwande bober ober in lästigerer Weise treffen, als die gleichnamigen Erzeugniffe bestignen Canton

Bon allen Erzeugnissen, bie nach ber bem Artikel 3 angeschloffenen Anlage I aus bem einen Staate in ben anderen gu ermäßigten Bollichen eingeben, und von weiden gollordnungemäßig dangetban wird, baß sie als ausländische Eingangegut die gelamtliche Behandlung bei einer Erbebungs behörde bes letzteren bestanden baben, ober berselben noch unterliegen, dars keine meitere Abgabe igenen, einer Art, sie es für Rechung bes Staates ober für Richnung von Kommunen und Korpprationen,

20 \*

erhoben werten, jedoch mit Borbebalt brijenigen inneren Senzern, welche in einem ber fontrabstenden Staaten auf die weitere Berarbeitung oder auf anderweite Bereitungen aus solchen Ergetynissen, oder unterfolied bes ausländischen oder instadischen Ursprunges, allgemein gelegt find. Dagegen werben Erzeugnisse, welche nach beier Anlage aus bem einen in ben anderen Staat zollfrei eingeben, in Berziehung auf bie innere Besteurung als einspiensische hondelt.

Artifet 10

Die tontrabirenben Abeile verpflichten fich, jur Berbutung und Beftrafung bes Schleichhanbels nach ober aus ibren bezüglichen Gebieten burch angemessen Wittel mitzuwirfen und zu biesem Boede bie erforbertlichen Etgelgeiche gu ertalfen, bie Rechtsblieft zu genoberen, ben Aufschiebkammten bei berroberen Staates bie Berfolgung ber Kontravenienten in ibr Gebiet zu gestatten und benseiben burch Steuer. Bannte, sowie burch bie Ortsborflande alle erforberliche Ausfunft und Beibufe zu bettil werben zu lassen.

Das nach Maggabe biefer allgemeinen Bestimmungen abgeschloffene Boll - Kartel enthalt bie

III. Unlage III.

Bur Grengervaffer und für folche Grengfreden, wo bie Gebiete ber tontrabirenben Abeile mit frem Gladen gulammen treffen, werben Magregeln gur gegenseitigen Unterflugung bei bem Uebers wachungebienfie verabrebet worben.

Artifel 11.

Stapel und Umichlags Rechte find in ben Staaten ber tontrabirenben Theile unguldfig und es barf, vorbebaltifd foiffiabets und gefundheits poligeilicher, sowie ber jur Giderung erforberlichen Borfdritten, tein Baarensubere gezwungen werben, an einem bestimmten Orte anzuhalten, auszulaben, einzulaben ober umpulaben.

Urtifel 12.

Die fontrahirenden Theile werden bie Seefchiffe bes anderen Theiles und beren gabungen unter

benfelben Bebingungen und gegen biefelben Abgaben, wie bie eigenen Seefcbiffe, gulaffen.

Die Shifffahrt zwischen Seehafen feines Gebietes tann jeder Staat feinen eigenen Schiffen werbelaten. Beginffigungen jedoch, welche in Beziedung lierauf einer Der tontrabirenden Staaten ben Schiffen bei andern bern Gliffen bei anderen Staaten ben Schiffen bei angeben Staaten Staaten gu Abeil werden laffen, wenn letzterer bie Gegenseitigkeit zugeftebet. Die successive Befrachtung ober Entlosung in mehren Geehafen bes einen Staates foll ben Schiffen bes anderen Staates ge-flotte sein.

Die Staatsangeboriafeit ber Schiffe jebes ber fontrabirenben Staaten ift nach ber Gefebaebung

ibrer Beimath zu beurtbeilen.

Bur Radweijung über bie kabungsiabigfeit ber Goiffe bes einen Staates sollen bie nach ber Beigegebung ibrer bemath gultigen Mesbriefe, vorbedallich ber Reduction ber Schiffenuge, bei Felftellung vom Schifffartes und hafen Thaabe min anderen Staate genügen.

Artitel 13.

Bon Schiffen bes einen ber fontrabirenten Theile, welche in Unglads ober Roth gallen in bie Seebafen bes anderen einlaufen, follen, wenn nicht ber Aufenthalt unnothig verlangert ober gum

Sanbelevertehre benutt wird, Schifffahrte. ober Safen : Abgaben nicht erhoben werben.

Bon havaries und Strands Gutern, welche in bas Schiff eines ber tontrabirenten Theile verlaben waren, foll von bem anderen, unter Borbehalt ber Durchgangsabgabe bei ber Bieberaubfuhr ju Eende und vos etwaigen Bergelobis, eine Abgabe nur bann erhoben werben, wenn biefelben in ben Berbrauch übergehen.

Artife! 14.

Bur Befahrung aller naturlichen und funftlichen Wasserftragen in ben Gebieten ber tontrabirenben Tebiel follen Gofifibibrer und Fabrzeuge, welche einem berfelben angehören, unter benfeiben Bebingungen und gegen Diefelben Abgaben von Schiff ober Labung zugelaffen werden, wie Schiffbiubrer
und Rabnzeuge bes eigenn Staates.

Artifel 15.

Die Benutung ber Chauffeen und fonfligen Strafen, Randle, Schleufen, Fabren, Bruden und

Brudenoffnungen, ber Bafen und Landungeplase, ber Bezeichnung und Beleuchtung bes Rabrmaffers. bes Lootfemmefens, ber Krabne und Bageanftalten, ber Rieberlagen, ber Anftalten gur Rettung und Bergung von Schiffsgutern und bergleichen mehr, in foweit Die Anlagen ober Unftalten fur ben offents lichen Berfehr beftimmt fint, foll, gleichviel ob biefelben von bem Ctaate ober von Privat: Berechtigten verwaltet werben, ben Angeborigen bes anberen Staates unter gleichen Bebingungen und gegen gleiche Gebubren, wie ben Angehorigen bes eigenen Staates, geffattet werben.

Bebuhren burfen, vorbehaltlich ber bei bem Seebeleuchtungs : und Seelootfen : Befen gulaffigen abweichenben Beffimmungen, nur bei wirflicher Benubung folder Unlagen ober Anftalten erhoben

merben.

Diefelben burfen bie Unterhaltungefoffen fammt ben lanbesublicen Binfen bes Unlagefavitals

nicht überfteigen.

Begegelber fur belabenes Fuhrwert follen auf Strafen, welche unmittelbar ober mittelbar gur Berbinbung ber tontrabirenben Staaten unter fich ober mit bem Auslande bienen, ba, wo biefelben ben Cab von einem Gilbergrofchen fur ein Bugthier und eine geographifche Deile erreichen ober überfleigen, bochftens ju ben jest geltenben Betragen und ba, mo fie jenen Gat nicht erreichen, bochftens ju biefem letteren erhoben werben. Begegelber fur einen bie Landesgrenge überfchreitenben Bertehr burfen auf ben ermahnten Straffen nach Berbaltnif ber Stredenlangen nicht bober fein, ale fur ben auf bas eigene Staatsgebiet befdrantten Berfebr.

Fur Eifenbahnen gelten nicht biefe, fonbern bie in ben Artiteln 16 und 17 enthaltenen Be-

ftimmungen.

#### Artifel 16.

Auf Gifenbahnen follen in Beziehung auf Beit, Art und Preife ber Beforberungen bie Angeborigen bes anderen Theiles und beren Guter nicht ungunfliger als bie eigenen Angehorigen und beren Guter behandelt werben.

Rur Durchfubren nach ober aus bem Bebiete bes anberen Staates foll fein Staat bobere als biejenigen Gifenbahnfrachtfabe erbeben laffen, melden auf berfelben Gifenbahn bie in bem eigenen Bebiete auf : ober abgelabenen Guter verhaltnigmäßig unterliegen.

#### Mrtifel 17.

Die tontrabirenben Theile werben babin wirten, bag bie Baarenbeforberung auf ben Gifenbahnen in ihren Bebieten burch Derftellung unmittelbarer Schienenverbindungen gwifden ben an einem Orte aufammentreffenben Babnen und burch Ueberfubrung ber Transportmittel von einer Babn auf Die anbere moglichft erleichtert werbe.

Sie werben ferner, wo an ibren Grengen unmittelbare Schienenverbindungen vorbanden find und ein Uebergang ber Transportmittel Statt finbet, Baaren, welche in vorfchriftsmäßig verfchliefbaren Bagen eingeben und in benfelben Bagen nach einem Drte in bem Innern beforbert merben, an welchem fich ein jur Abfertigung befugtes Boll und Steuer-Amt befindet, von ber Deflaration, Ablabung und Revifion an ber Grenge, sowie vom Rollo Berichtuß frei laffen, in fofern jene Baaren burch Uebergabe ber Labungsverzeichniffe und Frachtbriefe jum Eingange angemeibet find.

Bagren, welche in vorichriftemafig verichliefibaren Gifenbabnmagen burch bas Gebiet eines ber tontrabirenden Theile aus ober nach bem Gebiete bes anderen ohne Umlabung burchgefuhrt werben, follen von ber Deklaration, Abladung und Revision, sowie vom Rollo-Berichiuß sowohl im Innern, als an ben Grengen frei bleiben, in fofern biefelben burch Uebergabe ber Ladungsverzeichnisse und Frachtbriefe jum Durchgange angemelbet und von ben betheiligten Eifenbahnverwaltungen bie jur Ermittelung und Erbebung ber gebuhrenben Durchgangsabgaben erforberlichen Einrichtungen getroffen finb.

Die Bermirtidung ber vorftebenben Beftimmungen ift jeboch baburch bebingt, bag bie betheiligten Eifenbahnverwaltungen fur bas rechtzeitige Gintreffen ber Bagen mit unverlegtem Berichtuffe am Abfertigungsamte in bem Innern ober an bem Ausgangsamte verpflichtet feien.

#### Artifel 18.

Die tontrabirenben Theile wollen gemeinschaftlich babin wirten, bag burch Unnahme gleichformiger Grunbfate bie Gewerbfamteit beforbert und ber Befugnig ber Untertbanen bes einen Clautes, in bem anberen Arbeit und Erwerb ju fuden, moglichft freier Spielraum gegeben merbe.

Bon ben Untertenen des einen ber fontrobienben Theilt, welche in bem Gebiete bes anderen Sanbel und Gewerbe treiben, ober Arbeit suden, foll von bem Beitpuntte ab, wo ber gegenwärtige Bertrag in Kraft treten wie, feine Ibgabe entrichtet werben, welcher nicht gleichmäßig die in bem

felben Gemerbeverhaltniffe flebenben eigenen Unterthanen unterworfen finb.

Besteichen sollen Fabiifanten und Sewerbetreibende, welche blos für bas von ihnen betriebene Geschält Ankluse machen, ober Reisende, wolche nicht Basen selbst, sondern nur Buffer berfeiben bei sich sübern, um Bestellungen zu suchen, wenn sie die Berechtigung zu biefem Gewerbebetriebe in bem Staate, in welchen sie ihren Bohnsis boben, durch Entrichtung der gesehlichen Abgaben erworben baben, ober im Dienste solche infabilier Gewerbetreibenden oder Kausseute fleben, in dem anderem Staate keine weitere Abgabe biersur zu entrichten verpflichtet sein.

Auch follen bei bem Besuche ber Martte und Deffen gur Ausubung bes Sanbels und gum Abfage eigener Erzeugniffe ober Fabrifate in jedem ber beiben Staaten bie Unterthanen bes anderen

ebenfo wie bie eigenen Unterthanen behandelt werben.

Die Untertbanen bes einen ber fontrabirenben Theile, welche bas Kradifubrgewerbe, bie Seeober Fluß Schifffahrt wischen Maben verschiebener Graaten betreiben, follen für biesen Gewerbebetrieb in bem Gebiete bes andvern Thille einer Gewerbesteuer nicht unterworfen werben.

#### Mrtifel 19.

Die fontrabirenden Staaten werben noch im Laufe bes Jahres 1853 über eine allgemeine Dunge

Ronvention in Unterhanblung treten.

Soon iest baben sie sich von versichnist, daß feiner von ihnn die von ihm geprägter Mingen außer Bertebr feben oder ben von ihm beneiden beigelegten Berth verringern wird, ohne einen Zeitraum von mintellens die Woonate vor bessen jum biehorigen gesthichen Berthe lestgeste und beneiden wenigstens bei Wonate vor bessen blieben befraitig befannt gemocht und zur Kenntenis bes anderen Abilds gedracht zu hohen. Aur der dem Uebergange zu bem Beiegehntbaler ober Bier und zwanzig und ein bald Guldensuße ober zum metrischen Mung. Spsteme bleibt es dem bestressenken Etaate vorthalten, das Berthverkling zu bestimmen, nach welchem er seine bisherigen Mungen einissen, oder in seinem Gebiete in Umlauf lassen wieden.

Die tontrahirenden Theile werden ferner Berbrechen und Bergeben in Beziehung auf Munge ober Popiergelb bes anderen Abeiles mit gleichen Strafen, wie Berbrechen und Bergeben in Beziehung auf bie eigenen Mangen ober bas eigene Dapiergelb belegen. Das unter ihnen abgeschloffene Mungs IV. Kartel ift in ber Anlage IV enthalten.

#### Mrtifet 20.

Jeber ber kontrabirenden Theile wird seine Konsuln im Aussande verpflichten, ben Angehörigen bes anderen Thoties, sofern letterer an bem betreffenten Plage burch einen Konsul nicht vertreten ist, Schut und Beiffand in berfelben Art und gegen nicht bobere Gebuhren, wie ben eigenen Angebörigen zu gewähren.

#### Artifel 21.

Die kontrabirenten Theile gesteben fich gegenseitig bas Recht ju, an ibre Bollfellen Beamte ju bem Brode ju fenben, um bon ber Geichaftibebontlung berfelben in Begiebung auf bas Sollweien und bie Genghewadung Kenntniß zu erlangen, wogu tiefen Bramten alle Gelegenheit bereitwillig zu gewahren ift.

Ueber bie Rechnungsführung und Statiftif in beiben Bollgebieten wollen bie fontrabirenben Staaten

fich gegenfeitig alle gewunschten Mufflarungen ertheilen.

Ueber bie Muefuhrung tiefer Bereinbarung wird natere Berftanbigung Statt finben.

#### Mrtifel 22.

An benjenigen einselnen Landestheilen ber fontrabirenben Staaten, welche von beren Bollgebiete ausgeschioffen find, finden, so lange beren Ausschluss dauert, die Beradrebungen in ben Artifeln 1 bis 9 bes gegenwärtigen Betroges feine Amwendung.

#### Mrtifel 23.

Roch im gaufe bes Jahres 1853 follen Rommiffare ber fontrabirenben Staaten gufammentreten,

S. S. 1853. St. XIII. Rr. 46, b. Beitritt ju b. gwifd. Breufi. u. Defterr. abgefchloff. Sanbelevertr. betr. 103

um die in Gemafheit ber vorflebenden Artitel erforderlichen Bereinbarungen und Bolljugevorfchriften feftjuffellen.

Artifel 24.

Die in ben Anlagen biefes Bertrages enthaltenen Bestimmungen find als integrirende Theile bese felben angufeben.

Artifel 25.

Die Dauer biefes Bertrages wird auf zwolf Jahre, alfo vom 1. Januar 1854 bis jum 31 Des jember 1865 festgestellt.

Es werden im Jahre 1860 Rommissare ber kontrahirenden Staaten zusammentreten, um über bie Bolleinigung zwichen den beiden kontrahirenten Theilen und den ihrem Bollverdande alebann angehörigen Staaten oder, salle eine folde Enigung noch nicht zu Stande gebradt werden könnte, über weitergehende, als die an dem 1. Januar 1854 eintretenden und durch die in dem Artikel 3 erwahnten konmissfarigen Berhandlungen nachtraftich seinfretenden und burch die in bem Artikel 3 erwahnten konmissfarigen Berhandlungen und über möge lichste Annaberung und Beichstellung ber beiberfeitigen Boll-Aarts zu unterhandeln.

Urtifel 26.

Der Beitritt gu blefem Bertrage bleibt benjenigen beutichen Staaten vorbehalten, welche am 1. Januar 1854 ober fodter gu bem Bollvereine mit Oreugen geboren werben.

Richt minter fteht ber Beitritt zu Diesem Bertrage ben jest ober in Butunft mit Defterreich jollverbundeten italienischen Staaten frei.

Artifel 27.

Begenwartiger Bertrag foll ratificirt und es follen bie Ratifications : Urfunben in bem Laufe bes funftigen Monats in Berlin ausgewechfelt werben.

So gefdeben Berlin am Reunzehenten Februar Gintaufend acht hunbert und brei und funfgig.

(geg.) Otto von Manteuffel, (L. S.)

von Brud. (L. S.)

Friedrich von Pommer Efche. (L. S.)

> I. Verzeichnis

berjenigen Gegenftanbe, welche im Bwifchenverkehr zwifchen Preußen und Defterreich eingangszollfrei ober zu einem ermäßigten Bwifchen. Bollfahe zuzulaffen finb.

## A. Bollfreie Gegenftanbe.

1. Abfalle.

Sierunter sind verstanden: Absuler und Abschaige von roben ober gegerbien Sauten und Fellen; Blut, sülfliged und eingetrocknetes; Dunger, thierischer; Jiechen; Horen; ohneiseische Benshörner und hiridgeweibe, hornspiene, hornscheiden und hornspiene; Rauen und Juse bei Beine; Knochen, Knochenmehl (Spodium), Knochenschaum (Juserrede); Leimlerr; Absule von ber Wachbereitung (Geinennete, Beinentalus, Kodowolle (Absul bei kome Hinnen), Lude ober Woll-Arimamer (Ishall bei dem Beben), Scherwolle (Absul bei dem Auchscheren), Jupspwolle oder Schubdywolle.

Afche von Holy, ausgelaugte; Afche von Torf, Steinkoblen und Brauntoblen; Kaltdicher ober Ausgelaugte Bobe; Deftuchen und Deftuchenmebl; Streulaub, Strob, Haderling (Hadfet), Speace (Kaff) und Ricie; Sages und Hobels Spaine; Schlempe und Spulicht; Areber und Trefter; Papierabschinge (Papierspane), Jadern ober Eumpen (Straggen).

Lig end by Google

104 G. C. 1853. Ct. XIII. Rr. 46, b. Beitritt ju b. gwifd. Preug. u. Defterr. abgefchloff. Sanbelevertr. betr.

Glasgalle und Glabichaum; Schladen von Erzen; Rupferafde; Munggefrag (Silbergefrag, Golb-fcmiebegefrag, Ravellafce); Binngefrag; Scherben von Glas, Ibon und Porzellan Baaren.

#### 2. Rettfebern.

#### 3. Bienenftode.

mit lebenben Bienen; Bienentorbe, gebrauchte und folche, in welchen bie Bienen getobtet finb, mit bem Bonia.

4. Chemifde Sulfeftoffe und Probutte, namlich:

Mineral: Baffer, naturliches, in Flaschen und Arugen; Schwefel; Beinftein, rober, raffinirter, fryftallifirter; Biteiol, Gifen:, Aupfer:, gemischter Gifen: und Aupfer:, weißer; Bafferglas.

Rugs und Roblen : Schwarz , Budbruder , Schwarze , Frankfurter Schwarze ; Leim (Fild ., Dorn., Leber.); Schmirgelpapier und Schmirgeltuch.

Comefeliaben; Comefelbolger, einfolieglich ber demifd bereiteten Bunbbolger, Reibbolger, Reibs Ribibus und Bunbflafcom; Lunten.

Rrapp; Baid; Bau.

## 5. Gier aller Urt und Dild, ingleichen Rabm.

## 6. Erben und irbene Bagren.

hierunter find verftanden: Amianth und Asbest; Bimsftein, Gement und Aufflein; Blufftein; Bufftein, Brabertem aller Art; flußpahl in Gluden und gemablen; Graphit (Risblief, Baffere blei); fall und Byps, ungebrannt und gebrannt; Leben; Mragel; Moorrete; Pugladen ober down. Erbe; Canb, auch gefarbter (mit Ausnahme ber geriebenen Comalte); Schmirgel; Comerspath in Staden und gemablen; Zallerbe; Abon aller Art, einschließich Pfeisenthon und Porzellanerbe; Traß; Tripel; Baltererbe.

Gemeine Topfermaaren, bas heißt gewohnliches, aus gemeiner Thonerbe verfertigtes Topfergeschirt mit ober ohne Giasur, sowie schwarzes ober Graphit:Geschrr; Fliesen; Schmelgtiegel.

## 7. Erge aller Mrt.

#### 8. Relbfrudte, Bartengemadie und Balbfrudte.

hierunter find verstanden: alle Felbfrucht in Gatben ober in Strob, wie folde unmittelber bom felbe eingeführt werben; glache und hanf Pfiangen; Futterfrauter; Gras und beu; Gichorien, una getrodnete; Araben und Beberbiffen; Sartoffein,

Baume, Strauche, Reben, Schöflinge, Stellinge, Stauben jum Berpflangen; lebende Gemächse in Soffen ober Aubein; frifche Blumen, Blatter und Andspen, siede und gerocknete (auch gefalgeme ober in Effig eingelegte, in Soffern) Gemele, Piles, Rüben, Burgeln, Schwämme, einschieflich ber Aruffeln und Zwiedeln; Blumenzwiedeln und Merzwiedeln; Dich, nämich: Arpsel, Aprilofen, Binnen, Sobannibberen, Aufgelen, Reichen, Brifach, Phaumen, Duitten, Sobanen, Stenern, Affichen, Meidenen, Michaellen, Wiebelen, Pfiffiche, Pfaumen, Duitten, Gobelen, Stachtein; Willes, grine und tordener, Boffendanien; Mulbereibildter, Buffe, grine und tordener, Boffendanien; Mulbereibildter, Buffe, grine und tordener, Boffendanien; Mulbereibildter, Buffe, Schweisen, Stutefchwamm, rober; Binsen, Seiter, Kalmus, fulber, flicher; flechten und Moos; Schachteibalm;

Feuerichwamm, rober; Binien; Scibe; Kalmus, frijder; Flechen und Moos; Schachtelhalm; Schiene (Dach und Beber-Nober); Ball, rober; Seegras; Waldbolgiamen (Buchedern, Buchtens, Cickin, Japien von Natelibligenn); Ederdoppern (Knoppern), Knoppermehl.

## 9. Fluffifde,

frifche; Blug: und Bach : Rrebfe, frifche; Lanbichneden; Biber; Ottern; Frofche.

9. S. 1853. St. XIII. Rr. 46, b. Beitritt au b. awifd. Breug, u. Defterr, abgefcloff, Sanbelevertr. betr. 105

10. Geflugel, jahmes und wilbes.

11. Glas, namlich:

Soblglas (Glasgefdirr), grunes, fcmarges und gelbes in feiner naturlichen Rarbe, weber geprefit. gefdliffen, noch abgerieben.

12. Saare

aller Art, robe, mit Musichlug ber Borften; Pferbebagre, gefottene, gefarbte, gebechelte.

13. Sarge, namlich:

Dech; Theer (Mineral - Theer und anberer); Daggert; Rolophonium; Asphalt und anbere Erbbarte (Berapech, Beratheer); Steinol, fcmarges. Terpentin : Del; Bogelleim; Bagenfcmiere, fcmarge.

14. Sola und Solamaaren.

Sierunter find verftanben: Brennholg, Baus und Rug : bolg in Stammen, Stoden und Scheiten; Balten, Pfoffen, Sagemaaren, Jabholg und alles andere vorgeatbeitete Rubbolg: gafdinen, Pfablbolg, Flechtweiben, Buid, Reifig, Solgborte und Gerberlohe.

Grobe, robe, ungefarbte Bottchere, Drechstere, Diechter und bloß gehobelte Dolgmaaren und Bagnerarbeilen, auch grobe Daschinen von Solg, namlich : Baffer, Fifchehalter und andere Bottcherwaaren, Riften, Schachtein, Aroge, Mulben, Banbichitten, Schubearren, ausgearbeitete Achfen, Deichfeln, Speichen, Relgen, Raben, Raber, Rabe und holys Coube, Tifche, Gtubte, Bante, Stiefelbolger, Couhmacherleiften, Stiefelfnechte, Robren, Rinnen, Barren, Rumpfe, Jode, Beiters und Bies Baume, Leitern, Schneibebreter, Rleiber : und Sauben : Stode, Rochloffel, Teller, Schaus fein, Rechen, Ruber, Schlagel, Reulen, Magel, Stifte, Bubnerfteigen , andere Aderbau :, Garten : und Ruchen: Gerathe, Preffen, Mangen, Spinnroden, Beblidble, Reife und Jargen, gerundete Bolger ju Stielen, Dedel, Resonang. Boben, ungetuntte Bunbholgden, Fibibus, Babnftoder, Befen u. f. w., meber gefarbt, gebeigt, ladirt ober polirt, noch in Berbinbung mit anberen Stoffen.

Anmerfung. Befchlage, Ragel, Schrauben, Scharniere, Reife, Schibffer, ferner Seile, Stride, Spagate, Binbiaben, Banber, Schnure und Riemen jur Befestigung ober Berbindung ber einzelnen Beftandtheile foliegen Die gollfreie Bulaffung ber vorftebend genannten Bagren nicht aus.

15. Roblen.

Braun ., Soly : und Stein : Roblen , ingleichen Torf.

16. Rorbflechtermaaren.

grobe, namlich aus ungeschalten Ruthen, ingleichen aus geschalten Ruthen, weber gefarbt, gebeigt, ladirt noch gefirnift, jum Birthichaftegebrauche, j. B. Bagenflechten, Bifchreufen, Tragforbe (Duden), Bafchtorbe u. f. w.

17. Metalle.

hierunter find verftanben: Arfenit, Dperment, arfenige Caure; Golb und Gilber in Barren, Platten, Rornern, Pagamenten (Golb . und Gilber : Barren mit Rupfer vermifcht), auch ausgebrannt ober in Brud; Robtupfer und Robmeffing, Schwarge, Gars und Rofetten Rupfer, Studmeffing, altes gebrochenes Rupfer und Deffing, Rupfer - und Deffing . Feile, Glodengut, Ridelmetall; Diatina; Spiefglangmetall (Spiefglangtonig); Bint, rober und alter gebrochener Bint; Binn in Bloden, Stangen u. f. w. und altes gebrochenes Binn.

18. Dublen : Rabritate.

Dierunter find verftanten: geschrotete ober geschalte Rorner, Graupe, Grieb, Grube und Debl : Gefesfammlung 1853,

106 . S. 1853. St. XIII. Rr. 46. b. Beitritt gu b. awifd, Breug. u. Defterr. abgefcloff. Sanbelovertr. betr.

Rubeln und gleichartiges Teigroert; Brot; Schiffszwiebad; Kraftmehl . Probutte, bas beißt Saarpuber, Starte, Rleifter, Pappe, Leogomme, Gummi-Surrogate.

19. Papier, literarifde und Runftgegenftanbe, namlich:

ungeleimtes Papier aller Art (Boid., Pad's und Drud's Papier); Sands und Schiefer. Papier, ins gleichen Rechentafeln aus Schiefersapier; Pappebedel und Prefipane.

Manuftripte (befdriebenes Papier) und Aften; Beidnungen, Gemalbe.

Bucher, gebrudte, fowohl gebunten als ungebunten; Lanblarten; Mufitatien; Aupfer und Stabl-Stide, Lithographien, Polifonitie, ichwarz over farbig, orbinaire Bilberbogen; fofern biefe Gegenfichne in einem ber fontiabirmen Ctaaten gebrudt und verfeat find.

Schau = und Dent : Dungen.

Anmertung. Die fur Beitungen, Ralenber und Untunbigungen etwa bestehenbe Stempelabgabe bleibt vorbebalten.

20. Seiben . Rofons (Geiben . Balleten).

21. Steine und Steinmaaren.

Sierunter find verftanten: alle behauene und unbehauene Bruch :, Ralt :, Schiefer:, Biegels und Rauer Steine; Mubifteine; Schieifs und Web, Steine aller Art; Rintenfleine; Lithographir-Steine, armirte ober bezichnete.

Schieferflifte und Schiefertafeln (auch in holgernen Rabmen); große Arbeiten aus Marmor, Granit, Sandflein und Gyps (Monumente, Statuen, Buften und bergleichen); Waaren aus Serpentin Stein.

22. Strob:, Robre und Baft : Baaren, namlich:

Matten und Sufteden von Baft, Binfen, Strob und Schilf, ordinaire, ungefarbte.

23. Bieb, namlich: Gearfrich

Pferbe, Maulefel, Maulthiere, Efel; Ralber; Spanfertel; Schaafvieb, mit Aubichlug ber Sam-mel; Biegen.

24. Bagen und Schlitten,

obne Leber : ober Polfter : Arbeit.

25. Bilbpret,

fleines (Safen , Raninden).

26. 23 olle, namlich:

Schaaf. und Camm: Bolle, robe und gefammte, ingleichen gemablene, rob, gebleicht und gefarbt.

## B. Gegenftande, welche im 3wifdenvertehr einem ermäßigten Bollfate unterliegen, und zwar:

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mafftab            | Broifdenzoll : Gas           |      |    |                     |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|------|----|---------------------|--|
| Nr. | Benennung ber Gegenftanbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ber<br>Berzollung. | in<br>Preußen,<br>Thir. Sgr. |      |    | n<br>erreich<br>Er. |  |
| 1   | Bat:, Binfen:, Nohr., Schilf: und Strob:<br>Baaren:<br>a) Matten und Tubbeden von Balf, Binfen. Schilfund Strob,<br>ordinaire, gefähte, auch robes, gelpaltenes Eublirobr<br>b) Strob., Robr: und Balf. Besfleide und bergleichen<br>Waaren, soweit selche nicht unter A Nr. 22 ober vor-<br>stehend unter a und nachkebend unter genannt sind;<br>Decken von ungespaltenem Etrob; Stite (mit Aubnahme | Bentner            | 1                            |      | 1  | 30                  |  |
|     | ber Bafte und Strobe Sute) ohne Garnitur; gespal-<br>tenes, gebeigtes Eutherobr<br>c) Strobe, Robre und Baste Gesseche, welche mit sei-<br>benen ober anderen Gespinnsten ober mit Rosphanten<br>burchzogen ober burchprebt sind Cyparterie)                                                                                                                                                           | Bentner<br>Bentner | 3 21                         | 5    | 30 | 30                  |  |
| 2   | Baumtvollengarn aller Art, ungemifcht ober gemifcht<br>mit Bolle ober Leinen, ungebleicht, gebleicht ober gefarbt,<br>einbrahig, mehrbrahtig ober gezwirnt, ungeschlichtet ober                                                                                                                                                                                                                        |                    |                              |      |    |                     |  |
| 3   | geschichtet, ingleichen Baumwollenwalte<br>Beintwaren, einschlussig der Waaren aus Horn, Klauen<br>und anderen thierischen Schnigflossen (mit Ausnahme von<br>Schildpatt, Elfenbein und Muscheschaden):                                                                                                                                                                                                | Bentner            | 1                            | 221  | 2  | 30                  |  |
|     | a) Fischein, geriffenes b Beimagen, auch in Berbindung mit Holy, lobgaren Leder, Glas, Papier und Pappe, Alabafter, Warmor, Speckflein, Hops, unedlen weder ech noch unedt vergolberin oder verführert, noch mit Goldboter Silber Lad überuggenen Metallen (mit Ausnahme von Reufliber oder Padfong; Fischhein, geschmittenes                                                                          | Bentner            | 1                            | •    | 1  | 30                  |  |
|     | und Fischbeinflode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bentner<br>Bentner | 3                            | 5    | 4  | 30                  |  |
| 5   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 3                            | J    | •  | 30                  |  |
|     | ober Padiong)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bentner            | 5                            |      | 7  | 30                  |  |
| ь   | Burftenbinder: Baaren, grobe, namlich: Baaren<br>aus Borften in Berbindung mit holz und Gifen, weber<br>gebeigt, ladirt, gefirnift, gefarbt noch polirt                                                                                                                                                                                                                                                | Bentner            |                              | 15   |    | 45                  |  |
| 1   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                              | 21 * |    |                     |  |

| -      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mafiftab           | Brifdenzoll . Gat      |     |                     |    |  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----|---------------------|----|--|
| 7<br>8 | Benennung ber Gegenftanbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ber<br>Bergollung. | Dreußen.<br>Thir. Sgr. |     | Defter<br>BL        |    |  |
|        | Chemische Sulfsstoffe und Produkte, namiich:<br>Alaun, Salgaure, Schwefelsaure<br>Eifen und Eisenwaaren, mit Ausnahme von Masshinen und Maschinen Bestandtheiten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bentner.           |                        | 15  |                     | 45 |  |
|        | a) Robeifen, ingleichen Brucheifen, b. b. altes gebrochenes Eifen und Gifenabfalle (Gifenfeile, Sammerichiag ober Schmidzunder) Robeifen bei unmittelbarer Berfendung von ben Sut-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bentner.           |                        | 75  |                     | 22 |  |
|        | temverken mit Ursprungsgeungiffen ber Bergebebbern in getäfiches, d. b. alle geichmiertet und gewäßte Eifen in Etaben (mit Ausnahme des sagennitten, der eine den der Biefen God biden Stade und bes mehr als sieden Preußische oder Wiener 30d beriefen Biefen der bei bie biefen der ober der biefen de |                    | •                      | 5   |                     | 15 |  |
|        | Preußischen Boll Dick) of jaconnieres, b. b. in einer für ben Gebrauch vorge- richteten Form ausgeschmiedetes oder gewalztes Eisen in Etchen; Eisen, welches zu gevon Bestandtpeisen von Wagen (Uchsen und bergleichen) vob vorgeschmiede ift, solern dergleichen Bestandtpeile einzeln einen Bent ner und barüber wiegen; Eisenbed und Eisenhaltet (einschliffig bes mehr als sieden Preußisch oder Wienen Boll breiten Flacheisen) weder politit, noch dernin gefinnist, laditet oder gelocht; Etablolech und Stabl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | •                      | 20  | 1                   | ٠  |  |
|        | platten weber polirt noch abgeschiffen; Psugschaerisen.<br>Anter, sowie Antere und Schiffsesketten  d) Cisendlech und Eisenplatten, polite, verzinnt (Beiß bliech), verzintt oder gestensitiz; Stabbliech und Stab- platten, polite doer abgeschiffen; cisenvabet seinschiffen fig der runden, unter einem balben Preußischen oder Wiener Joll vollen Staben, Schalberch (einschliffe) ber nicht mehr als einen balben Preußischen oder Wie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bentner.           | 1                      |     | 1                   | 30 |  |
|        | ner Boll biden Stangen) rob eber politt; Stablfeiter<br>e) Gifengumaaren, robe, b. h. alle, bie nicht abgebrebt<br>gefeilt, gestemmt, gelocht, gebohrt, geschliffen, politi<br>gefirnist find                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 1                      | 224 | 2                   | 45 |  |
|        | Anmertung. Spuren von abgestemmten lieberguffer<br>ober von Gufnathen ichließen bi<br>Gufmaaren von ber Ginrelbung ir<br>biefen Tarif- Eah nicht auch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                        |     |                     | 1  |  |
|        | f) Eifenwaaren, gemeine, b. 6. grobe aus geschmiedeten<br>Gifen ober Eifenguß, aus Elien und Stabt, Gifen<br>bled, Eifens und StabtsDraht gesertigte Waaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                  |                        |     | Control and Control |    |  |

| T   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Massab             | Bwifden                    | goll : Sat   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|
| Nt. | Benennung ber Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ber<br>Bergollung. | fin Preußen.<br>Thir. Sgr. | Defterreich. |
|     | auch verzinnt, vertuffert, mit einem schwarzen Anstrüdder Stinig mu Schube gagen ben Roft perieben (je- boch weber politt, abeschüffen, noch laditt), auch in Berbindung mit Hold, namich: gebebette, gelockte ober zu Gittern verbundene Siche und Platten, Am- doft, Mauertstigliefen. Brechfeit (Gislisse), grobe Schlägel, Hämmer; Bestandtliet von Wagen, sowei sie nicht vorsiehernd unter e genannt sind, werden gestandt sind, das sie eine Gestandt sie einem Lieben zuspiscaaren, soweit sie nicht vorsiehen mit er genannt sind, auch glasselt (maillitet) Kochgeschirre; Ridgel, Rieten, Haten, Akampen, Hönger, Space, harten, Hauen, Akampen, Hönger, Space, harten, Dauen, Kelten, Krampen, Hönger, Space, harten, Dauen, Kelten, Krampen, Hönger, Space, harten, Dauen, Kelten, Krampen, Honnschuft, hussell, Dusg., Deut und Dien- Space, has sind der Bestell der Space, harter und Schisselten, Braden, Freuen such Schisselten, Braten, harter und Schisselten, harter und Schisselten, harter und Schisselten, harter und Schisselten, harter von Eiren und Frahelberten, harter von Eiren und Frahelberter, sode Drahen waren von Eiren und Frahelberter, oder ber kannen, Weber aus gerbe Schieberter, Steich, harter uns gerbe Schieberter, den ber ber kalt der inde und bestellten ber den Baaers henhalte Karten, geder Edgen, Sicheln, Sensien, Ludmader, uns gerbe Schieberter, dereren (b. S.  uch den ich Bauernpuffer)  Anmerkung: Mwestellter vor Gasten, halteling ist werder chli noch unscht vergelbei oder ver- sliebert, noch mit Gebt- Baantbelie von anderen unsein Wasalen, hie weber chli noch unscht vergelbei oder ver- sliebert, noch mit Gebt- Baantbelie von anderen unsein Wasalen, hie weber chli noch unscht vergelbei oder ver- sliebert, noch mit Gebt- Baantbelie von anderen unsein Wasalen, hie weber chli noch unscht vergelbei oder ver- sliebert, noch mit Gebt- Baantbelie von anderen unsein Wasalen, hie weber chli noch unscht vergelbei oder ver- sliebert, noch mit Gebt- Baanten aus feinem Einsung, Giffens und Staft, Baaren aus feinem Einsung, Giffens un |                    | 2 .                        | 3 .          |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mattab             | Bwifchengoll : Cat           |     |               |    |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----|---------------|----|--|
| Pr. | Benennung ber Gegenftanbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ber<br>Bergollung. | in<br>Preußen.<br>Thir. Sgr. |     | Defter<br>BL. |    |  |
|     | ber Bad überzogenen Metallen (mit Ausnahme von Reuflider ober Padfong), is. B. Meffer (mit Ausnahme tre vorsteben) unter i genannten), Scheren, feine Sägen, Salteln und Schließen, Defen, Karbätichen, Stenen und Berrichen (Rechon und Erchichen beschläge), Boffen und Baffenbeflandtpile, feine Dabte waaren von Eifen ober Stabl Drabt, jedoch mit Ausnahme ber nachsteberd unter h genannten Gegensfahre und ber Stablperien.  b) Rahnabeln, Stridnabeln, Saltenabeln (auch Lam.                                            | Bentner.           | 3                            | 5   | 4             | 30 |  |
| 9   | bour nabeln) ohne Griffe Fette, namich: Butter, frifd ober eingeschmolzen; Thierfett, ungeschmolzene (Talg, Schmalz, Gante und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bentner.           | 35                           |     | 50            |    |  |
| 10  | Schweine Set); Spraf; Stearin und Stearin Saure .<br>Flußfahrzeuge, bolgerne, sowohl Rubere als Ger gele Fabrzeuge mit ober ohne Gien . ber Aupfere Befolga, einschießlich ber zur Bewegung und Erhaltung ber Schiffe notwenigen Einrichtungsflude, a. B. Grgel und Segel. Stangen, Anter und Antertetten, Schiffielte, Beifdiffe, insoweit bern Angahi über ben gewöhnlichen Betaft nich binaußecht, und zwart,                                                                                                                  |                    | 1                            | 15  | 2             | 10 |  |
|     | in Preuffen fur Die Laft von 4000 Plund Tragfabigfeit<br>in Defterreich fur Die Tonne von 20 Bollzentnein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                              | 71  |               |    |  |
| 11  | Tragfabiafeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                              |     |               | 12 |  |
|     | Glas und Glaswaren: a) Spiegelglas, robets, ungeschiffenes. b) weißes hohlglas, ungemustert, ungeschiffen, unabgeteben, ungereift, eber nur mit abgeschiffenen Weiten, waschen; Rennerter und Tassels-Glasselsen, den Bandern; Renferr und Tassels-Glasselsen.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                              | 15  |               | 45 |  |
|     | in feiner natürlichen Farbe (grün, halb und gang weiß) c) geprefites, gefchiffenes, oberiebenes, gefchmittenes, gez- mußertet weißes Glast; auch Bebang zu Aronnleuch- tern von Glas Glast noch Bebang zu Aronnleuch- tern von Glas Glastnöpie, Glasberten und Glassichmeig; geschliffenes Spiegeles belegt ober undebtet, wenn bas Gitch nicht über 228 Preußisch ober 234 Wiener                                                                                                                                                | Bentner.           | 1                            | 224 | 2             | 30 |  |
|     | Anabrat - Joll mißt farbigst's, bernaltet, versilbertet, ober mit Paften (Kameen) eingelegtet Glad ohne Unterchiet die Form; Gladwaaren in Berbindung mit Beit (mit Aufbahme von Elenbein), horn, Klauen, hold, johgaren Leber, Papier und Papper, Alabaffer, Marmort, Gherflien, Gyps, uneblen, wocker och noch unech vergoldeten ober verfilberten, noch mit Gold- ober Gliber Led über einen Metallen (mit Munahme von Reufilber ober Padfong); eingerohmte Spiegel, beren Globelfelm nicht über 288 Preußigt ober 224 Weiener | Bentner.           | 2                            | •   | 3             |    |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Massab                                    | 311                          | ifchen   | 10 I = 6              | aħ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|----------|-----------------------|----|
| Mr. | Benennung der Gegenftanbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ber<br>Bergollung.                        | in<br>Preußen.<br>Ibir. Sgr. |          | Defterreich<br>Fi. Er |    |
|     | Quabrat Boll bas Stud meffen; Glasfluffe (unechte Coeffeine) ohne Fasjung . Spiegefalas, geschiffenes, belegt ober unbelegt, wenn bas Stud mebr als 288 Preußische ober 284 Wiener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bentner.                                  | 3                            | 5        | 4                     | 30 |
|     | Quadrate Boll mißt, und gwar:<br>bei dem Eingange in Desterreich<br>bei dem Eingange in Preußen,<br>wenn das Stud mißt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bentner.                                  |                              |          | 10                    |    |
|     | úber 288 bis 576 □301 Preußijd<br>576 bis 1000<br>1000 bis 1400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ctúd.<br>Ctúd.<br>Ctúd.<br>Ctúd.<br>Ctúd. | 1<br>4<br>10<br>15           | 15<br>15 |                       | :  |
|     | Anmerkung. Spiegel, berem Glastafen über 288 Prusifice oder 284 Wiener Qua- brat- 301 bas Side Messen, unter- liegen, ohne Rüdssich und ben Vläc- men, sowohl bei dem Eingange in<br>Prussen, ab auch der bem Eingange<br>in Offerreich, de auch der bem Eingange<br>in Offerreich, demignigm Prisischen, bei<br>fle entholten, vereinbart ist,                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                              |          |                       |    |
| 12  | Ruffen, Kork und anderen vegetabilischen Schnigfoffen: a) Fourniere und Parfetten, nicht eingelegte; Kortplaten, Kortscheiden, Kortschlen; Kortplaten, Kortscheiden, Kortschlen; von vorgear- beitete Deste und Alaviatur-hölger b hausgeräche (Meubles, gefärbt, gedeigt, ladiet, politi<br>oder auch in Berbindung mit Eisen, Messing, lod- garem Leber, Bast, Binsen, Korbgestehern, Schlif, Sirod, und Studiede, ingleichen alle anderen Bott- cher, Drechtlers und Lischer Waaren, weich weder<br>unter A Bo. 14 bergiffen, noch vorstehend unter a                                                                                | Bentner.                                  |                              | 15       | ٠                     | 45 |
|     | ober nachkeenb unter e aufgeführt find, auch in Berbinbung mit Eifen (mit Ausnahme bes politen Stable) und Neffing. Fountier, Parketten und andere Waaren mit eingelegter Arbeit; Spielzeug; Rammmacherwaaren; feine Schnits und Drechblerwaaren; auch in Berbindung mit Bin (mit Ausnahme von Cienbein), hoen, Klauen, lobgarem Eeber, Glas Bapier und Pappe, Alabalfer. Namor, Speckfein, Gyps, unelben weber echt noch unecht vergoldeten oder verfilberten, noch mit Golde oder Siber- Zad übergogenen Metallen (mit Nusnahme von Reuffliber oder Padfong); ingleichen bölgerne Sange ubern und Upfalfen, Dolg Bronge und mit Golde | Bentner.                                  | -1                           |          | 1                     | 30 |

112 G. C. 1853, Ct. XIII. Rr. 46, b. Beitritt ju b. gwifd. Breug. u. Defterr. abgefchloff. Sanbelevertr, beir,

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Maßitab            | 3mifchen . Cat            |     |              |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-----|--------------|----|--|
| Rr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Benennung ber Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Der<br>Berzollung. | on Preußen.<br>Ihlr. Egr. |     | Defte<br>Fl. |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ober Gilber : Bad übergogene Waaren, Boulle : Ur-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Quatman            | 3                         | 5   | 4            | 30 |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | beiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bentner.           | 0                         | 10  | 4            | 30 |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Stuttet.           |                           | 10  |              | 30 |  |
| 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | a) gefaßte Augenglässer (Brillen u. s. w.) und Operngueser b allronomische, sierungische, mathematische, mechanische, musstädische, vollsche (mit Auskause ber vorsichen unter a genannten), physikalische, oder Küdisch auf die Macterialien, auß dennen sie geferigt sind                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bentner.           | 10                        | 15  | 15<br>3      |    |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bentner.           | - 1                       | ١.  | 1            | 30 |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rorbsiechterwaaren, seine, nömild alle unter A<br>No. 16 nicht begriffene, auch in Berbindung mit Bein<br>mit Aubadme von Elfenbein), horn, Klauen, lokgaren<br>Leber, Glas, Papier und Pappe, Alabalter, Maumer,<br>Speckflein, Gwps, ungekranntem Thon, uneben, weber<br>echt noch unede vergolbeten ober verfilberten, noch mit<br>Gold: ober Silber-Lad überzogenen Metalom<br>nahme von Reufilber ober Pacsong.                                                                                                                                                          | Bentner.           | 3                         | 5   | 4            | 30 |  |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rurichnerwaaren, namlich:<br>fertige nicht überzogene Schaafpelze, besgleichen ungefüt-<br>terte Deden, Pelgiutter und Befage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bentner.           | 3                         | 15  | 5            |    |  |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rupfer: und Deffing: Waaren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                           |     | 47           |    |  |
| The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | n) Kupfer und Messing, geschmiedetes, gewalztes, ge-<br>gossense, in Tatein, Batten, Bieden und Draften,<br>Messinglatien, vol vorgarebeitet, vertiefte Kupferbicche<br>(Kupserichaalen, wie fie bom hammer kommen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Beniner.           | 1                         | 221 | 2            | 30 |  |
| The state of the s | b) Kupfers und Messings Waaren, woder gestrüßt noch ladits, bemalt oder debuut im Washabme der geresten Bergierungen, 3. B. Kastens und Thur-Beschüdige, Berhangbalter), auch in Werdindung mit Wein mit Ausnahme von Estenkin). Denn, Klauen, Dolg, sob. gaeren Leder, Glas, uneden, weder echt noch unredit vergolderen oder versilbeteren, noch mit Golte der Sieber-Lad überiogenen Metallen (mit Ausnahme von Neussisser auf übersparten Metallen (mit Ausnahme von Neussisser Patter), Waussigheiden getriebenes Messing (Bronz-Putver), Waussighold und Vaussississer. | Bentner.           | 3                         | 5   | 4            | 30 |  |
| the same of the same designation of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | c) Aupfere und Messing-Waaren, gesinnist, ladirt, bemalt oder bedrudt, inglichen gereiste Bergierungen, alle biese Waaren weter echt noch unsch vergolot eder versildert, noch mit Gold oter Silbergant idengagen, auch in Revoludung mit Bein (mit Ausnahme von Clisendein), dorn, Klauen, Holz, lodgarem Lever, Glak, uttellen, weder echt noch unscht versolderen oder versildberten, noch mit Gold oder Silberten und mit Gold oder Silberten Metallen (mit Ausnahme von Neufliter oder Ausfang)                                                                          | 3entner.           | 10                        | 15  | 15           |    |  |

| 1   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dafftab         | Bwifdenzoll : Gat            |     |               |     |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----|---------------|-----|--|
| Mt. | Benennung ber Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ber Bergollung. | fn<br>Preußen.<br>Thir. Sgr. |     | Defter<br>BL. |     |  |
|     | Anmerkung. Legirungen von Aupfer ober Meifing<br>mit uneden Metallen (mit Ausnahme<br>von Meufilber ober Padfong) wir<br>Wasten aus biefen Legirungen wer-<br>ben wie Aupfers und Wessings-Waa-<br>ren behandelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | ,                            |     |               |     |  |
| 19  | Leber und Leber: Baaren, einschließlich ber Baaren aus Gummi und Guttapercha:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                              |     |               |     |  |
|     | a) Beber aller Art, namlich: lohgare ober nur lohvoth ge- arbeitete Saute, Hablieber, Sohlleber, Kaller- leber, Gliefelichafte, Juchten, samich und werfs garet<br>Leber, Dergament, Beissieller und Danische Janolschub- leber, Korduan, Warofin, Soffian, alles gestäbte,<br>ladirte, vergolbete und geprefte Leber; Gummiplaten- gummischen außer Berbindung mit anderen Matenia- lem; Guttapercha mebr ober weniger gereinigt. b. Bebers und Gummi-Baaren, gemeine, bas beist grobe<br>Schubmachers, Sattler- und Adichner-Waaren aus<br>lohgarem, lohoribern ober bles geschwakzure Eber ober<br>aus Gummi, auch in Berbindung mit holz; Blafe-<br>balge; besgleichen andere nicht lachter, gesährbt, bemaliet<br>ober mit gepreften Werzierungen versehen Gummi- | Bentner.        | 1                            | 224 | 2             | 30  |  |
|     | Fabrifate  Anmerf, Die Aussitterung der vorstebend genannten Baaren mit Saumwollenen, leinenen ober wollenen Geweben und die Ereinbung dieser Waaren mit Schlöffern, Schnaden, Niegen und derziehen aus uneden, weder echt noch unecht verglobeten oder veriflesten, noch mit Gold- oder Silber- Lad überzogenen Westellen und der Schlöffern der Welliger oder Badfong) fülligt beleifen von der Auslier aus dem Gold- der Golden und der Schlöffern der Welliger oder Badfong) fülligt beleifen von der Ausligung zu dem Sage von 5 Thalern ober 7 Gulben 30 Kruzern für den Aenter nicht aus                                                                                                                                                                        |                 |                              | ·   | 7             | 30  |  |
|     | c) Beber und Gummi Baaren, feine, das bifft Leber-<br>maaren von Aorduan, Sassian, Marotin, Brüssleit<br>und Dänischem Leber, sanisch und weisgaren Leber,<br>ladirtem, gesäbtem, demastem, vergoldetem der mit<br>gepreffere Bergierungen verschennen Leber (mit Aus-<br>nahme der Dandichube), von Pergament, von lachtem,<br>gesäbtem, bemaltem oder mit gepreffen Bergierungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 10                           | 15  | 15            |     |  |
|     | versehenem Gummi ober Guttapercha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 21                           | 15  | 30            | 1   |  |
| 20  | Leinengarn, namlid:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bentner.        | 1 **                         | 15  | "             | 1   |  |
|     | a) robes, ungezwirnt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Printer.        |                              | 25  |               | 1 4 |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Masstab              | Bwifden . Cat                |     |              |             |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|-----|--------------|-------------|--|
| Яr. | Benennung der Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bergollung.          | in<br>Preußen.<br>Iblr. Egr. |     | Defte<br>Fl. | n<br>rreich |  |
|     | b) gebleichtes, mit Einschliß bes bios abgefochten ober gebuften (geascherten), und gefarbtes, ungezwirnt                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bentner.<br>Beniner. | 5 7                          |     | 7<br>10      | 30          |  |
| - 1 | Lichte, Talg:, Bache:, Ballrath: und Stearin: Lichte,<br>Bachsflode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bentner.             | 2                            |     | 3            |             |  |
| - 1 | Banf ., Bein . und Raps : Del in Saffern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bentner.             |                              | 15  |              | 45          |  |
| 2   | Papier: a) alles geleimte Papier; buntes (mit Ausnahme ber unter bigenannten Papiergattungen), littographirtes, bedrucktes oder limittes, u Rechnungen, Eufetien, Frachtbriefen u. f. w. vorgreichtetes Papier; Maltrapape b) Gold und Eilberr Papier und Papier mit Gold voder Gilber-Muffer (cch oter uneche, auch berngirf); gepreftes und durchgeichlagenes Papier; ingleichen Streifen von diefen Papiergattungen. | Bentner.             | 1                            | 5   | 1            | 30          |  |
| 4   | Papier: und Pappe: Waaren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dimini.              | 3                            | "   | *            | 3           |  |
| -   | a) Papier Tapeten<br>b) Buchbinberarbeiten aus Papier und Pappe, grobe ladirte<br>Baaren aus biefen Urfloffen, auch Formerarbeit aus                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bentner.             | 4                            |     | 5            | 45          |  |
| 5   | Steinpappe, Nephalt ober ahnlichen Stoffen Siebmacherwaaren, grobe, namiich: fertige holgerne Siebe mit Boben von Holgeflecht ober von Eifenbraht, weder gebeigt, ladirt, gefirnift, gefarbt noch politt                                                                                                                                                                                                                | Bentner.             | 3                            | 15  | 4            | 45          |  |
| 6   | Speifen, jubereitete, namiich:  a) Chofolade und Erbofolden Surrogate, sowie Chofoladen, Sabridate, Macadout best Arabes, Konssiuren, Juderewerf, Auchenwerf, Awiedad aler Arr, mit Ausnahme von Schiffsyniebad; mit Bucker, Chiffs, Del oder sonst, namentlich alle in Flossper, Buchten und bergleichen eingemachte, einzeladenste einer aufenste, einzeladenste einer aufenste, einzeladenste früchte,               |                      |                              |     |              |             |  |
|     | Bereurze, Gemufe und andere Ronfumtibilien b) Genfpulver in Blafen, Flafchen, Rrugen, wie auch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bentner.             | 7                            | •   | 10           | •           |  |
| 7   | aubereiteter Senf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bentner.             | 5                            |     | 7            | 30          |  |
| -   | Alabaster und Speckfein<br>b) Halbetelsteine, namich: Adat, Abular, Amethyst, Chal-<br>cebon, Karneol, Jaspis, Onyr und Chryspopras, ge-<br>schiffen, geschnitten oder in anderer Weise bearbeitet,                                                                                                                                                                                                                     | Bentner.             | 3                            | 5   | 4            | 30          |  |
|     | ohne Faffung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bentner.             | 5                            | .   | 7            | 30          |  |
|     | Ebonwaaren: a) einfarbiges ober weißes, ingleichen weißes nur mit farbigen (weber vergolbeten noch verfilberten) Ranbiftelfen verfebene Kavence ober Steingut; bergleichen Pfeifen                                                                                                                                                                                                                                      | Rentner              | 1                            | 221 | 2            | 30          |  |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mafflab            | Bwifdenjoll : Sat            |          |            |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|----------|------------|----|--|
| Qr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Benennung der Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ber<br>Berzollung. | in<br>Preußen.<br>Thir. Sgr. |          | Defterreid |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | b) bemaltes, mehrfarbiges, bedrucktes, vergoldetes ober ver-<br>filbertes gavence ober Steingut                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bentner.           | 3                            | 5        | 4          | 30 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | filberten) Ranbstreifen versebenes Porzellan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bentner.           | 3                            | 5        | 4          | 30 |  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | filbertes Porgellan e) Abonwaaren aller Art (mit Ausschluß ber vorstebenb<br>unter a genannten), auch Email in Berbindung mit<br>uneblen, weber echt noch unecht vergolveten ober ver-<br>filberten, noch mit Gobo vober Gilbertead überpaarenen                                                                                                                             | Bentner.           | 5                            | •        | 7          | 30 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Metallen (mit Musnahme von Neufilber ober Padjong)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bentner.           | 3                            | 5        | 4          | 30 |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bieh, namlich: a) Rindvieh:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                              |          |            |    |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1) Dofen und Buchtfliere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ctúd.              | 2                            | 15       | 3 2        | 30 |  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2) Kühe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stud.<br>Stud.     | 1                            | 15       | 1          | 30 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | b) Schweine, gemaftete und magere (mit Ausschluß ber Spanferkel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Stud.<br>Stud.     | :                            | 20<br>10 | .1         | 30 |  |
| 0 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bebe: und Birt: Baaren, namlich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                              |          |            |    |  |
| The state of the s | a) Baum vollen waaren, groebte und gewirfte aub Baumwolle ober Baumwolle und anderen nicht feibenen ober wollenen Webe: und Biefe Stoffen, auch berigleichen Baaren geleimt, gefirnist, mit Aautschuf, Buttoprecha, anderen Joagen ober Rache übergogen ober getrantt, ober in Berbindung mit echten ober unechten Golds ober Silber-Faben ober gefponnenem Glafe, und poort |                    |                              |          |            |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1) gemeinste, gemeine, mittelseine und feine, das ift, alle nicht unter 2 und 3 genannte Baaren 2) extraseine, das ift, alle nicht unter 3 genannte un-                                                                                                                                                                                                                      | Bentner.           | 1                            | (        | 45         |    |  |
| ı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | bichte Bewebe, g. B. Jafonets, Drgantine, Duffe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                              |          |            |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lins, Mufelinets, Bapeurs, Mulls und Tulls 3) feinster Art, als Bobbinets (Tull anglais), Petinets. Epigen, geflicte Baaren und alle Baumwollen.                                                                                                                                                                                                                             | Bentner.           | 30                           | 1        | 100        |    |  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | maaren in Berbindung mit echten ober unechten Gold. ober Gilber-Saben ober gefponnenem Glafe                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bentner.           | )                            | 1        | 200        |    |  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | b) Leinenwaaren, gewebte und gewirfte, aus Flachs,<br>Sanf, Berg, Manilla: Sanf, Neufeelander Flochs,<br>Baft . Sees und dinefifdem Gras, Baltwolle und                                                                                                                                                                                                                      |                    |                              |          |            |    |  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | anderen vegetabilischen Faseen, auch bergleichen Baaren<br>getheert, gestemigt, geleimt, mit Kauliduck, Guttaperda,<br>anderen Haryen voer Bachs überzogen ober geträntt,<br>ober in Berbindung mit echten ober unechten Gold = oder                                                                                                                                         |                    |                              |          |            | j  |  |
| ě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Silber . Faben ober gefponnenem Glafe, und zwar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 1                            | 22 4     |            |    |  |

116 G. C. 1853. Ct. XIII. Mr. 46, b. Beitritt ju b. zwifd. Breuß. u. Defferr. abgefchloff. Sanbelsvertr. betr.

|    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Magftab            | Brifdengoll . Cat         |   |           |                      |  |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---|-----------|----------------------|--|
| T. | )    | Benennung ber Gegenftanbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ber<br>Berzollung. | on Preußen.<br>Thir. Sar. |   |           | in<br>erreich<br>Er. |  |
|    |      | 1) gemeinster Art, gemeine und mittelseine, das ift,<br>alle nicht unter 2 und 3 genannte Waaren<br>2) feine, als: alle glatte Groefe (Leinewande), von<br>benen mehr als 100 Kettensaben auf ben Wiener<br>Kurrent : Joll geben, alle leinene Damalle, Battiffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bentner.           |                           | ( | 45        |                      |  |
|    |      | und alle undichte Sioffe, mit Ausnahme ber unter 3<br>genannten<br>3) feinster Art, als: Spigen, gestickte Waaren und<br>Baaren in Berbindung mit echten ober unechten<br>Golds ober Silbers Faben ober gesponnenem Glafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bentner.           | 30                        |   | 75<br>200 |                      |  |
|    | 900  | Bollenwaaren, gewebte und gewirfte, aus Wolle ber Bolle und anderen nicht eibenen Webes und Birt. Stoffen, auch bergleichen Waaren getbeert, gefirmit, eteimt, mit Austrigud, Guttapercha, anderen Spargen ter Woch überzogen ober gerfahrt, ober in Berbin ung mit echten ober unechen Golds ober Sitbergaben ober glopenneum Glafe, und pamet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | •                         |   |           |                      |  |
|    |      | 1) gemeinster Art, gemeine, mittelseine und seine, bas<br>ist, alle nicht unter 2 und 3 genannte Waaren .<br>2) extraseine, bas ist, alle undichte Gewebe mit Aus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bentner.           | 1                         | 1 | 45        |                      |  |
|    | 3    | nahme ber unter 3 genannten bie feinfter Ar, ale: Shawle und Shawltidere, Spigen, geflickte Waaren und alle Maaren in Berbindung mit echten ober unechten Bots ober Sibber Staden ober gesponnenem Giafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bentner.           | 30                        |   | 200       |                      |  |
|    | d) @ | Seibenmaaren, und gwar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | ,                         | ` |           |                      |  |
|    | 1    | ) feine, bas ift, Maaren aus Seite allein ober in Berbindung mit echten ober unchern Golb und Sitber faben ober gesponnenem Glase, ingleichen solgende Maaren, folde mögen aus Seite allein ober in Perbindung mit anderen Mebes ober Birf. Mateialien erzeugt sein: alle Banber, Respel, Misse wir bei Briggie Briggi | Bentner.           | 80                        |   | 100       |                      |  |
|    | 2    | ) gemeine, das ift, alle nicht unter I genannte Baoren,<br>in benen außer anderen Bebe: und Wirt: Stoffen<br>fich auch Seibe befindet, ingelichen feidene, mit<br>Kautichuck, Guttapercha, anderen harzen oder Wachs<br>überzogene oder gettantte Waaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bentner.           | 50                        |   | 75        | ٠                    |  |
|    |      | vaaren :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                  |                           |   | -         | ٠                    |  |
| a  | ) Bi | ntbleche und Bintbraht, ingleichen Bintwaaren, weber firnist noch ladirt ober bemalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bentner.           | 1                         |   | 1         | 30                   |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Maßstab            | Broifdenzoll : Gat     |   |       |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---|-------|----|--|
| Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Benennung der Gegenftanbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ber<br>Berzollung. | Dreußen.<br>Thir. Sgr. |   | Defte |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | b) Binkmaaren, gestenigt, ladirt, bemalt ober bedruckt, jedoch weber eicht noch unecht vergolder doer bestelltet, noch mit Golde ober Gilbert, auch in Berbindung mit Bein (mit Zusenahme von Elsenden, John, Alauen, Bolz, lohgaren Ebert, Glas, uneblen, weber echt noch unecht vergoldeten ober versilbestellen, moch mit Golde ober Elder-Lad überzageren Netenigen (mit Zusnahme von Reusliber ober Packfong)                                                                                                                                                        |                    | 3                      | 5 | 4     | 30 |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jusammengefeste ober kurze Waaren, Quin-<br>caillerien u. f. w., nömich:<br>a) feine, das beißt Waaren, ganz ober theilweise aus ech<br>ober Siber Lad überzopenen unerdein Metallen (mir<br>Ausnahme ber Ubren, der platitieten Tassein, Bliede<br>und Drabte aus Kupter ober Wessing, sowie der ver-<br>goldeten oder versiberten Perten und aller Waaren aus<br>Krussiber oder Pacsson), außer Uberhübung mir oben<br>Metallen, Evelfteinen, echten Versen und Erspinnsten<br>von Baumwolke, einen, Seide oder Bolde; ferner un-                                       |                    |                        |   |       |    |  |
| The second secon | echte Blattgelb und unechte Blattfilder. b) gemeine, das best Beimoaren, Bliemaaren, Bufrfen- binderwaaren, Sifen und Stable Waaren, Glaswaaren, Jolywaaren, Sordscherwaaren, Aufprig Maaren, Oplywaaren, Arbeiterwaaren, Aufprier und Pappes Waaren, Eiedmacherwaaren, Waaren aus Alabaster, Warmen, Speckflein und Gyps, Abonwaaren und Intewaaren in Berbindung mit anderen Macteralien, soweit ste nicht vorstlegend unter A. dere des gebruchte unter A. dere des gebruchte unter A. dere des gebruchten, der für fein der her der der der der der der der der der d |                    | 35                     | • | 50    | •  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | wolle, Leinen, Seibe ober Wolle und mit Ausnahme<br>ber Uhren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bentner.           | 21                     |   | 30    | 1  |  |

## Allgemeine Bemerfungen.

1) Die in vorsiehendem Berzeichniffe für Waaren aus einem bestimmten Material vereinbarten Bollbefreiungen und awischen Sollige finden auf Waaren, welche aus einem solchen Material in
Berbindung mit einem ober mehren anderen Materialien bestehen ("ulammengesehte Waaren),
nur insweit Amvendung, als bergleichen Berbindungen ausbriedlich jugedassen find.

2) Die in bem jedesmaligen allgemeinen 30U-Aarise jedes Staates über die Erhebung ber 3blle nach bem Brutto-Grwichte ober nach bem Netto-Grwichte und über die Aara-Bergutung für die in der zweiten Abtheilung des vorsiehenden Bergeichnisse genannten Gegenschae enthaltenen Bestimmungen kommen auch dei der Erhebung ber vereinkarten Iwischenfile gur Anverndung. 118 G. C. 1853. Ct. XIII. Rr. 46, b. Beitritt gu b. zwifch. Breuß u. Defterr. abgefchloff. Sanbelevertr, beir.

- 3) Sollten einzelme Gegenflande, weiche in ber zweiten Albfpilung bes vorstehendem Bereichniffes aufgeführt find, in dem einen oder bem anderen Mattellung bet vorstehendem Bereichniffes Bollidgen von geringeren, als dem für den Imigementeder vereinbatten Betrage untertiegen oder fanftig unterworfen werben, fo wird von solden Gegenflanden auch im Imiscenvorfeter ber alle gemeine tarifmäßige Bolliag fo lange reboden merben, als er ben vereinbatten Buiscen-Solliag nicht erreicht oder überfleigt. Der im Artikel 2 bes Bertrages enthaltene Grundlag findet auch auf biefe Gegenflande Amenehung.
- 4) Sinfictlich ber in bem vorflebenden Bergeichniffe nicht entbaltenen Gegenftande kommen bie alls gemeinen, beziehungsverse ber als Aufnahme für gemiffe Gerenftreden wer Bollanter left oder funftig beflebenden Bolliche in bem allegemeinen Zerfe jede Glaates gur Amwentung.

## II. Berzeichnis.

berjenigen Begenftanbe, von welchen im Bwifdenvertebr gwifden Preufen unb Defterreich Ausgangeabgaben erhoben werben tonnen.

- 1) Abfalle und gwar: von Gerbereien bas Leimieber; Abfalle und Theile von roben Sauten und Fellen; abgemußte alte Leberstüde; horner, hornspien, hornscheiben, hornspane; Klauen; Anoden, ifteter mögen gang ober gerfteinert fein.
- 3) Ederboppern (Knoppern), Knoppermehl, Cicheln, Cichelhulfen, Balonna, Gallapfel; Pottafche
- und andere unausgelaugte vegetabilifche Afche; Beinftein, rober.
- 4) Gold : und Gilber : Ctufen.
- 5) Granaten , tobe.
- 6) Saute, Belle und Daare, und gwar: robe (grune, gefalgene, trodene) Saute und Kelle gur Leberbereitung; robe behaarte Schaaf: Lamm: und Siegen-Felle; robe Salen: und Nanlinchen-Felle; robe Salen Salen Salen Gur aller Art, einschliffig Borften.
- 7) Eumpen (Sabern) und andere Bifalle jur Papier Fabrifation: leinene, Saumwollene, feibene und wollene Lumpen, auch maceriter Eumpen (Solbzeug); Papierabschofieble (Papierigdars); Malulatur (beschiebene und bedruckte); besgteichen alte Fischernete, altes Tauwerk und Strick.
- 8) Ridel und Robalt : Erze und . Cpeife; Ridel , Detall und Ridel : Schwamm.
- 9) Seibe und gwar: Geiben , Galleten (Kotons); Seibenabfalle, ungesponnen; Geibe, robe, uns filirt ober filirt; robe Rabseibe.
- 10) Topferthon fur Dorgellan : Rabrifen (Dorgellan : Erbe).

## III. . Boll : Rartel.

6. 1.

Seber ber Tontehlienbem Staaten verpflichte fich, jur Berhinberung, Entbedung und Beftrafung von Uebertretungen (§. 13 und §. 14) ber Gin-, Aus- und Durchgangs Abgabengefete bes anderen Staates nach Mafgade ber folgenten Bestimmungen mitguwirten.

§. 2

Icher ber tontrabirenben Abeile wirb feinen Angestellten, welche jur Berbinderung ober jur Angeben unt leberteitungen feiner eigenen Ein , Aus: und Durchgangs angebongefese angewiefen find, bie Berpflichtung auflegen, fobald ihnen befannt wird, bag eine Uedertretung berartiger Gefest bes anderen Abeiles unternommen werben foll, ober Statt gefunden bat, Diefelbe im erfteren Falle durch alle ihnen gefehlich gultebenben Mittel thunlicht zu vertimbern und in beiben Fallen der intanbischen 2001- ober Steuer-Behobre (in Preugen hauptgollamter oder hauptfleueramter, in Defterreich haupt galamter ober Finang. Bach . Kommisser) schlenzigen anzugigen.

8 3

Die Boll- ober Steuer Behörben bes einen Staates sollen uber bie qu ibere Kenntnis gelangenben Urbertretungen von Ein: Aus und Durchgangs: Abgabengesiehn bes anderen Staates ber que fandigen Boll- ober Steuer-Beforde bes letztern sofort Mittbeilung machen und berfeiben babei über bie einschlagenden Abatsachen, soweit sie biese qu ermitteln vermögen, jede sachbienliche Auskunft ertbeiten.

6. 4.

Die Erhebungbamter ber fontrabirenben Staaten follen ben bagu von bem anberen Staate ers machtigten oberen Boll- ober Steuter Beanten beffelben bie Ginficht ber Regifter ober Regifter abe und nach bem lehteren an ber Brenge beffelben nachweifen, nebft Belegen auf Begebren iebergat an ber Amthelle gestatten.

§. 5

Die Boll. und Steuer Beamten an der Gernje zwischen beiben tontrabirenden Staaten sollen angewiefen werben, sich zur Berhätung und Entbedung des Schleichbands nach beiden Seiten bin bereitwülight zu unterführen und nicht allein zu jenem Bwede ibre Wahrnehmungen sich gegenseitig binnen der fürzellen Frift mitzutheiten, sondern auch ein freundnachbartiches Bernehmen zu unterhalten und zur Berftändigung über zweidnäsiges Jusammenwirten von Zeit zu Zeit und bei besonderen Weranlassung in den in eine fich mit einneher zu bereiben zu berather.

Bei jeber ber einander gegenüber liegenden Auffichts . Stationen foll ein Regifter geführt werden,

in welches die ermabnten Mittheilungen einzutragen find.

8. 6

Den 30fl. und Steuer Bramten ber fontrabiernden Theile foll gestatte fein, bei Berfolgung eines Schiebidnbiete ohre Gegrafibme ober Spure einer Uebertetung ber Gin., Aus. und Durchgangs Abgabengefete ihres Staates fich in das Gebiet bes anderen Staates zu dem Iwede zu begeden, um dei ver dorigen Ortsvorstäuder over Behobeten bie zur Ernitietung bes Zhabefelandes und bei Abders und bei Abders und der Auffarben ber Brente einer eine Bergefein des Canaderia aller Brentemittel bezüglich der vollbrachten ober befuchten Sollungsbung, sowie den Umständen nach die einstweilige in bei Bergefein der Baaren und die Zeichlung der Abgefre zu beantragen.

Antragen dieser Art sollen die Ortsvorslande und Behoven jedes der tontrabirenden Theile in berschen Weife genigen, wie ihnen blese der vermutbeten oder entbedten lebertretungen der Eins, Auss und Durchgangs ingladengeige bes eigenne Staates gustelt und obligat Auch sonne is 301s und Struct Bramten bet einen Abiled durch Requisition ihrer vorgesetzen Behorte von Seiseten der unstäden Behorte bes anderen Apriled aufgesobert verben, entweder vor letztert selbst oder vor der fomptenden Behorte ihre eigenen Landes, die auf die Bollumgeftung begigischen Umflährbe

auszufagen.

6. 7.

Reiner ber tontrabirenden Abeile wird in feinem Gebiete Bereinigungen jum 3wocke bes Schleichbandels nach bem Bebiete bes anderen Abeiles bulben, ober Berträgen jur Sicherung gegen bie möglichen Rachthelle (chiefchandleriicher Unternehmungen Gultigfeit jugefteben.

8.8

Ieber ber tontrabirenten Theile ift verpflichtet, ju berhindern, daß Borrathe von Baaren, welche als jum Schleichbanbel nach bem Gebiete bes anderen Theiles beftimmt anzuleben find, in der Rabe ber Grenze bes letteren angehauft, ober ohne genügende Sicherung gegen ben zu besorgenden Disbbrauch niebergeleat werben.

Innerhalb bes Grenzbegirtes follen Rieberlagen frember unverzollter Baaren nur an folden Orten.

6. 9.

Beber ber tontrabirenben Theile ift verpflichtet:

- a) Waaren, beren Eins ober Durch- gubr in bem anderen Staate verboten ift, nach bemsselben nur bei bem Nachweis boriger besonderer Etiaubnig jout ober fleuer- wentlich abguteigen; b) Waaren, welche in bem anderen Staate eingangsabgabepflichig und bahir bestimmt find,
  - nach bemfelben 1) nur in ber Richtung nach einem bortigen mit ausreichenben Befugniffen verfebenen Eingangsamte,
  - 2) von ben Ausgangsamtern ober Legitimations : Stellen nur ju folden Tageszeiten, baf fie jenfeits ber Grenze ju bort erlaubter Beit eintreffen tonnen, und
  - 3) unter Berhinderung jedes vermeiblichen Aufenthaltes zwijchen bem Musgangsamte ober ber Legitimations Stelle und ber Grenze

soll : ober fleuer : amtlich abzufertigen, ober mit Musweisen ju verfeben.

§. 10.

Auch wird jeder ber beiben Staaten die Erfedigung ber für die Wieberaussindt unverabgabter Waaten ihm zeleisten Schrechten, vonei die für Aushuben gebürenten Abgabenerfolls oder fatungen erft bann eintreten lassen, wenn ihm burch eine vom Eingangsamte auszuschliebe Berscheinigung nachgewiesen wird, bog die nach bem vorbezeichneten Nachbartande auszuschlieben Berberichten wird, bog die Grenzzeldmete Wachbartande ausgestührte Waaren ihm teheren angemeibet worden ist. Die Grenzzeldmete werden sich wordselteitig wöchenlich Geglaubigte Ueberschen aus ben Sollregistern mitbeilen, werde die Gattung und Menge ber zur Aussinhr abgesertrigen Waaren ber bemertten Att enthalten.

6. 11.

Wor Aussischung ber im §. 9 unter b und im §. 10 enthaltenen Befimmungen werden bie fontrahiendem Abeile über bie ersorberliche Angabt und die Bestgniffe der zum Waarenübergange an der gemeinschaftlichen Gernge bestimmten Anmeldes und Erzedungse Seiclen, über die benselben, soweit sie zu einander unmittelbar in Beziedung stehen, übereinstimmend vorzuschenden Abstellungsstehen waber, nach Beiderfinf anzuverbendet antilde Wegleitungen der ausgeschren Waaren bis pur jenseligen Anmelbesselbe, sowie über besondere Maßtegein für den Eisenbahmerketer sich benedien

S. 12.

Icher ber fontrabirenben Abelie bat bie in bem §. 13 und §. 14 erwähnten Uebertetungen ber Gire, Aus im Durchgangs Engabengeife bed anberen Abeließ nicht allein feinen Angebien, fondern auch allen benienigen, welche in feinem Gebiete einen vorübergebenden Wohnlich baben oder auch nur augenblidlich fich befinden, unter Androbung ber zu jenen Paragraphen bezeichnene Errafen zu verbieten. Beite fontrabirende Abelie verpflichten fich wechtleftig, bie bem anberen fontrabirenden Abelie angehörigen Untertbanen, welche ber Berbacht best Schleichhandels wider fich erregt haben, innerhalb ibrer begligfiem Gebiete Eberwachen zu lasse.

6. 13.

Uebertretungen von Ein., Aus: und Durchinder Berboten bes anderen Theites und Joll. ober Etteuer. Defrauden, das beißt folche Handlungen oder gefembirge Unterlassiungen, burch welche bestehen der bei ihm geschicht gebuhrende Ein., Aus. oder Durchganges Algade entgagen wird oder bei tetteren eine ihm geschicht gebuhrende Ein., Aus. oder Durchganges Algade entgagen wird oder bei

unentbedtem Gelingen entjogen werben wurbe, find bon jebem ber fontrabirenben Theile nach feiner Babl entweber mit Konfistation bes Gegenflantes ber Uebertretung, vornited Eriegung bes vollen Bertiebs, und baneben mit angemessene Betoffen gelbe melbe ober Bermbgends- Strafen ju bebroben, welchen gleichartige ober abnitche Uebertretungen seiner eigenen Abgabengeseb unterlicen.

Im letteren Falle ift ber Strafbetrag, soweit berfelbe gefehlich nach bem entzogenen Abgabens betrage fich richtet, nach bem Zarife bes Staates zu bemeffen, beffen Abgabengefet übertreten worben ift.

6. 14.

für folde Uebertretungen ber Ein., Aus und Durchjangs Abgabengefebe bes anderen Staates, burch welche erwelisich ein Ein., Mus ober Durchiubr Berbot nicht verlest und eine Abgabe widers rechtlich nicht entgogen werben fonnte ober sollte, find genügenbe, in bestimmten Grengen vom ftraferichen Ermeffen abbangige Gelbfrafen angubroben.

8. 15

Freibeits. ober Arbeits. Strafen (vorbehaltlich ber nach feinen eigenen Abgabengefeben eintretenben Abbufung unvollftedbarr Gelbfrafen burd haft ober Arbeit), sowie Grenftrafen, die Entgiebung von Grwerbsberrchigungen ober, als Strafichaftung, die Bekanntmachung erfolgter ber urcheilungen anzubroben, ift auf bem Grunde biefes Arteils feiner ver fontrabitenden Theile verpflichtet,

6. 16.

Dagegen barf burch bie nach ben 5§. 12—15 ju erlassen Statefelimmungen bie geftemchige Bestiaufung ber bei Berleitung ber Ein-, Aus- nnb Durchgangt-Abgebengessehe bes anderen Staates eine vorlommenten sonstigen Ueberretungen, Bergeben und Verbrechen, als: Beleibigungen, rechtswidige Widerseilichteil, Orohungen oder Gewaltbaligkeiten, Jälfdungen, Bestedungen oder Erpressungs und bergeichen nicht ausgeschlesse vorlossen ind verbrechten ber bestandt.

. 17.

Uebertreiungen ber Eine, Ause und Durchgangs Abgabengefebe bes anderen Theiles bat, auf und geiner gufandigen Beborte besielben, iober ber fontrabieneben Theile von benfelben Gerichten und in benfelben Formen, wie Uebertretungen seiner eigenen berartigen Gesehe untersuchen und geseh maßig bestrafen zu laffen,

1) wenn ber Ungeschuldigte entweber ein Angegoriger bes Staates ift, welcher ibn gur Unter-

fuchung und Strafe gieben foll, ober

2) wenn jener nicht allein gur Beit ber Uebertretung in bem Gebiete biefes Staates einen, wenn auch nur borübergebenten Wohrsis batte ober bie Uebertretung von biefem Gbiete aus beging, sons bern auch bei ober nach bem Eingange bes Antrages auf Untersuchung sich in bemielten Staate bes treffen idft,

in bem unter 2 ermabnten Falle jeboch nur bann, wenn ber Ungeschulbigte nicht Ungeboriger

bes Staates ift, beffen Befete Begenftand ber angefdulbigten Uebertretung find.

§. 18,

Bu ben im §. 17 bezeichneten Unterludungen sollen bas Bericht, von bessen Bezeiche aus bie Uberriretung begangen ift, und bas Gericht, in bessen Bezirte ber Angeschulbigte feinen Wohnsig ber, als Ausländer, seinen einstweitigen Aufembalt tat, intofern juffantig sein, als nicht wegen berfelben Uberretung gegen benseteb Angeschultigten ein Berfahren bei einem anderen Gerichte anhängig ober burch Schieffede Eusschiefung berndig ist in

6. 19.

Bei ben im §. 17 bezichneten Unterluchungen foll ben amtlichen Angaben ber Beborben ober Angestellten bes anderen Staates biefelbe Beweisktaft beigelegt werben, weiche ben amtlichen Angaben ber Behobven ober Angestellten bes eigenen Staates in Fallen gleicher Art beigelegt ift.

§. 20.

Die Kosten eines nach Maßgabe bes S. 17 eingeleiteten Strasverfabrens und ber Strasvolls firedung find nach benieben Grundiden zu bestimmen und aufzulegen, welche fur Strasversabren wegen gleichartiger Uebertretungen ber Gefeb bes eigenen Staates geiten.

Gefenfammlung 1953.

bon bem Angeiculbigten ober fur vertaufte Gegenftante ber Uebertretung eingeben, fint bergeftalt ju permenben, bag bavon sunachft bie rudftanbigen Berichtstoften, fobann bie bem anberen Staate ente jogenen Abgaben und gulett bie Strafen berichtigt merben.

Ueber bie letteren bat ber Staat ju verfugen, in welchem bas Berfahren Statt fanb.

Eine nach Doggabe bes 5. 17 eingeleitete Unterfuchung ift, fo lange ein rechtefraftiges Ertennt. nif noch nicht erfolgte, auf Untrag ber Beborbe besjenigen Staates, welcher Diefelbe verantaft batte, fofort einzuftellen.

Das Recht jum Erlaffe und jur Dilberung ber Strafen, ju welchen ber Angeschulbigte in Folge eines nach Daggabe bes 6. 17 eingeleiteten Berfahrens verurtheilt wurde ober fich freiwillig erboten hat, ftebt bem Staate au, bei beffen Berichte bie Berurtheilung ober Erbierung erfolgte, Es foll ieboch por berartigen Strafertaffen ober Strafmilberungen ber auflandigen Beborbe bes

Staales, beffen Gefete übertreten maren, Belegenheit gegeben werben, fich barüber ju außern.

Die Berichte jebes ber tontralirenben Staaten follen in Begiebung auf jebes in bem anberen Staate wegen Uebertretung ber Ein . Mus. und Durchgangs . Abgabengefebe biefes Staates ober in Bemafibeit bes &. 17 eingeleitete Strafverfabren verpflichtet fein, auf Erfuchen bes guffanbigen Be-

richtes 1) Beugen und Sachverftanbige, welche fich in ihrem Gerichtebegirte aufbalten, auf Erforbern eiblich ju vernehmen und erftere jur ablegung bes Brugniffes, foweit baffelbe nicht nach ben ganbes gefeben permeigert merben barf, 1. 28. Die eigene Miticulb ber Beugen betrifft, ober fich auf Ums ftanbe erftreden foll, welche mit ber Unfdulbigung nicht in naber Berbinbung fieben, notbigenfalls

anzubalten : 2) amtliche Befichtigungen vorzunehmen und ben Befund ju beglaubigen;

3) Angeichulbigten, welche fich im Begirte bes erfuchten Gerichtes aufhalten, ohne bem Staalle mat ande bet letteren angugeboren Barlabungen und Grenntniffe behanbigen gu laffen :

## IV.

## Műng: Rartel.

Jeber ber fontrabirenben Theile verpflichtet fich, feine Angeborigen wegen eines in Bezug auf bie von bem anberen Theile gepragten Mungen, auf bas von bemfelben ausgegebene Papiergelb ober auf biejenigen öffentlichen Rredit-Papiere, welche er feinen Dungen als Bablungsmittel gefehlich gleichs geftellt bat, unternommenen ober begangenen Berbrechens ober Bergebens eben fo gur Unterfuchung ju ziehen und mit gleicher Strafe ju belegen, als wenn bas Berbrechen ober Bergeben in Bezug auf bie eigenen Mungen ober bas eigene Papiergelb Statt gefunden batte.

Beber ber kontrabirenden Theile übernimmt ferner bie Berpflichtung, Die in feinem Gebiete fich aufhaltenben Fremben, von welchen ein folches Berbrechen ober Bergeben in Bezug auf Die Mungen, bas Papiergelb ober bie im & 1 bezeichneten Rredit= Papiere bes anderen Theiles unternommen ober begangen worben, auf Requifition bes letteren an beffen Gerichte auszuliefern. Sind jedoch bers gleichen Perfonen Angeborige eines Staates, welcher bem Bertrage vom beutigen Sage und Diefem Rartel auf Grund bes Artitel 26 bes erfteren beigetreten ift, fo fteht biefem Staate vorzugeweife bas Recht gu, bie Auslieferung gu verlangen, und es ift berfelbe beshalb auch von bem requirirten Staate jundoft jur Erflarung über tie Ausubung Diefes Rechtes aufguforbern.

Die im 6. 2 ausgesprochene Berpflichtung jur Mustieferung foll nicht eintreten, wenn ber Staat, in beffen Gebiete ein folder Frember fich befinbet, entweber

a) in Gemagheit eines gwijchen ibm und einem britten Staate por Berfundigung biefes Rartels abgeichloffenen allgemeinen Bertrages uber bie gegenfeitige. Auslirferung ber Berbrecher berpflichtet ift, benfelben babin auszuliefern, ober

b) bie Untersuchung und Beftrafung felbft verbangen ju laffen vorgiebt. Im letteren Salle foll jeboch bie im 6. 1 eingegangene Berpflichtung gleichfalls Unmenbung finden.

Die tontrabirenten Theile wollen tie Bestimmungen ber 66. 1-3 auch auf Berbrechen und Bergeben, welche bie betrügliche Rachabmung ober die Berfällstung der von einem von ihnen aus-gestellten Gtaatsschulescheine und zum Umlaufe beftimmten Papiere, sowie ber von anderen juriflichen Personen unter Genehmigung des Staates auf jeden Indaber ausgestertigten Aredis Papiere, sowit auf folde nicht ber §. 1 Anwendung findet, jum Gegenftante haben, ober bie aus gewinnsuchtiger Absicht ober boch wiffentlich unternommene Beibreitung folder unechten Papiere betreffen, in ber Art ausgebebnt miffen, bag bei ber Beftrafung folder Berbrechen und Bergeben gwifchen inlanbifden Papieren und gleichartigen Papieren aus bem andern Ctaate ein Untericbied nicht gemacht werben, auch binfichtlich ber Untersuchung ober Mublieferung basjenige Anwendung finden foll, was in ben 66. 1-3 vereinbart ift.

6. 5.

Benn in einem Staate, welcher bem Bertrage vom beutigen Zage und Diefem Rartel auf Grund bes Artitel 26 bes erfteren beigetreten ift, bie Unterscheibung zwifden Berbrechen und Bergeben in ber Strafgefengebung nicht beffebt, ober bie ftrafbare nachabmung ober Berfalfdung ber in biefem Rartel genannten Mungen ober Rredit: Papiere mit einem anderen Ramen ale mit ,Berbrechen und Bergeben" von bem Gefete bezeichnet find, so bleibt es diesem Staate anbeimgestellt, bei der Bestanntmachung bes Kartels, im ersteren Falle die auf jene Unterscheidung bezüglichen Borte "ober Bergeben" weggulaffen, im zweiten Falle an Stelle bes Ausbrudes "Berbrechen und Bergeben" biejenige Bezeichnung ju feben, welche feiner Gefengebung entfpricht.

124 9.6. 1853. St. XIII. Rr. 47, Cinganges, v. Getreibe sc. ; Nr. 48, Baffartenvertr. ; Rr. 49, Auszuweif, betr.

## 47. Ministerial = Befanntmadung,

bie temporare Aufbebung bes Gingangegolls von Getreibe, Gulfenfruchten, Debl und anberen Dublenfabrifaten betreffenb.

pom 12. Sentember 1853.

Mubligirt in Rr. 109 bes Amte . und Radridteblattes vom 13. September 1853.)

Bu Folge einer unter ben Regierungen bes Boll: und Sanbels Bereins getroffenen Berein. Du Folge einer unter ben Regierungen bes 30ll und handels Bereins getroffenen Bereinbarung soll bie Erbebung bes Engangsholle für Cetreite, Solienfrüchte, Mebl und andere Mühlenfabritate, nämlich geschotete und geschäfte Körner, Graupe, Gries und Grübe, geschampfte ober geschäfte giese, vom 15. 1. M. (einschließlich an bis zum Ablauf bes Jahres 1853 auch gestelt werden. Solches wird hierburch ju Iedermanns Kenntnist und jur Rachadung der betreffenden Beshörden offentlich bekannt germacht.
Mitendung, den 12. September 1863.

Bergoglid Gadfifdes Minifterium. p. Parifch.

## 48. Ministerial = Befanntmadung.

ben Beitritt bes Großherzogthums Dibenburg ju bem unterm 21. Detober 1850 ab: gefchloffenen Pagtartenvertrag betreffenb.

Unter Rudbezug auf Die aubführliche Befanntmachung vom 31. Dezember 1850 wird andurch jur öffentlichen Renntnig gebracht, bag auch bie Staatbregierung bee Großbergogibums Dibenburg bem unterm 21. Ottober 1850 gwiichen mehreren beutiden Regierungen abgeichloffenen Bertrag über Ausstellung und Gebrauch ber Pagtarten unterm 24. vor. Mon. nachtraglich beigetreten ift. Altenburg, ben 14. Geptember 1853.

Bergoglid Cadfifdes Miniflerium. v. garifc.

## Ministerial = Befanntmadung,

ben Beitritt ber freien Stadt Rrant furt jum Bertrage vom 15. Juli 1851 betreffenb.

Dem unterm 15. Juli 1851 gwifchen mehreren beutiden Regierungen abgefchloffenen Staatevertrag wegen gegenfeitiger Uebernahme von Auszuweisenden ift nach anber gelangter offigieller Dit-theilung vom 6. b. D. nachträglich auch die freie Stadt Frankfurt beigetreten, was unter Bezugnahme auf Die Minifterial : Befanntmachung vom 15. Dezember 1851 biermit jur offentlichen Renntniß gebracht wirb.

Mitenburg, ben 14. Ceptember 1853.

Serzoglid Gadfifdes Minifterium. p. Bartich.

# Herz. Sachs. Altenburg. Gesetsfammlung.

Stad XIV.

1833.

Ausgeg. b. 5. Ropbr. 1853.

## 50. Patent

wegen Abanberung bes Bereins . Bolltarifs,

## Wir Ernft.

von Gottes Gnaden Bergog gu Cachfen, Julich, Rleve und Berg, auch Engern und Befiphalen 2c.

Die Regierungen ber jum Bolberein gehörenten Staaten find übereingetommen, ben feit bem 1. Ottober 1851 gultigen Jollauf in einzelnen Bestimmungen weiter abzudnbern umd zu ergänzen. Dempuloige wird bierdurch bestimmt, daß nachstende Dainberungen und Juiche zu diesem Zarist, welcher mit den seit der Publikation bessichten ergangenen Erlassen im Uebrigen in Kraft bleibt, vom 1. Januar 1854 an in Wirstmattet treten füten.

## Erfte Abtheilung bes Tarife.

Den Gegenstanben, welche teiner Abgabe unterworfen find, treten aus ber zweiten Abtheilung bes Zarife folgenbe Artikel bingu:

aus Pos. 1.: Abfalle von Glashuiten, besgleichen Scherben und Bruch von Glas und Porzellan; von ber Bleigewinnung (Bleigefrig, Biei Abug ober Alfrich und Bleiasch); von der Golds und Silberbearbeitung (Munggeiche); von Seisensterein die Unterlauge; Blut von geschachterm Pitch, sowol füssigat als eingetroffretes,

aus Dof. 7.: Bafferblei (Reifblei), Robalt in folgender Faffung: Graphit (Bafferblei, Reifblei);

aus Dof. 17 .: Rarben ober Beberbifteln.

aus Dof. 38 a.: Zopferthon fur Porgellanfabriten (Porgellanerbe).

Mußerbem :

Abfalle von Seibencocons, ingleichen Flodfeibe (Abfalle vom haspeln und Spinnen ber roben Geibe).

## 3meite Abtheilung bes Tarife.

Bei ben Gegenständen, welche bei ber Einfuhr ober bei ber Aussuhr einer Abgabe unterworfen find, treten folgende Abanderungen ein:

## A. In Bejug auf bie Bollfage:

I. Bom Musgangsjoll werben befreit:

Robeifen aller Art; altes Brucheifen, Gifenfeile, Sammerichlag (Pof. 6. Gifen und Stabi).

11. Bon solgenden bisher theils in der ersten Abtheilung des Aaris stehenden, theils im Aaris nicht namentlich aufgeführten Artifeln find die beigeführten Engangssollfahe zu erheben und zwar:

1) von Eisenbeigen, einschließlich Eisenrostwasser 74 Sgr. oder 26.5 Kr. vom Bentner (Pos. 5. Droguerite z. Wagaren);

Gefesfammlung 1853,

## 126 G. S. 1853. Ct. XIV. Rr. 50, Batent wegen Abanberung bes Bereins-Bolliarife beir,

2) von nachftebenben Barren auch in Berbinbung mit Gummi elaftitum ober Butta percha, als: Baaren gang ober theilweife aus eblen Detallen, aus feinen Detalls gemifchen; aus Detall echt vergoloet ober verfilbert; aus Schildpatt, Perlmutter, echten Berten, Korallen ober Steinen gefertigt, ober mit eblen Metallen belegt, 50 Rithir. ober 87 Fl. 30 Kr. vom Bentner (Pof. 20. furge Baaren 1c.);

3) von Rragenleber, auch tunftlichem, fur inlandifche Rragenfabriten auf Erlaubniffcheine unter Kontrole vom Bentner 3 Ribir. ober 5 Fl. 15 Rr. (Dof. 21. Beber 16.);

4) von allen mit Gummi elaftifum ober Gutta percha überzogenen Geweben vom Bentner 20 Ribir. ober 35 %l.;

5) von Summibrudtuchern fur Fabriten auf Erlaubnificheine unter Kontrole vom Bentner 10 Rtbir. ober 17 Rt. 30 Rr. (Dof. 40. Bacheleinwand ic.)

III. Bon nachfolgenben Artifeln find anflatt ber bibberigen Gin ; ober Ausgangsjollfabe bie beis gefügten Cabe ju erheben und gmar:

1) von fcwefelfaurem Ratron (gereinigtem, umgereinigtem, talcinirtem, troftallifirtem), beim Eingange vom Bentner 15 Egr. ober 521 Rr. (Dof. 5. Drogueries tt. BBaaren);

2) von Morobalanen und Palmnuffen nur beim Musgange vom Bentner 5 Ggr. ober

174 Rr. (Dof. 5. Dioguerie: ic. Baaren); 3) von Biegenhaaren nur beim Musgange vom Bentner 5 Sgr. ober 174 Rr. (Dof. 11.

Baute n.); 4) von Schreibfebern aus Stahl ober Metall . Romposition beim Eingange vom Bentner 50 Rthir. ober 87 Fl. 30 Kr. (Pos. 20. turge Bauten ze.);

5) von Dublfteinen mit eifernen Reifen beim Gingange vom Stud 2 Rtblr, ober 3 gl.

30 Rr. (Pof. 33. Steine n.);

6) von robem Bint beim Gingange vom Bentner 1 Rtblr. ober 1 Rt. 45 Rr. (Dof. 42. Bint ic.).

## B. In Beaug auf bie Tarafabe.

In Mara wirb bewilligt fur:

1) Zabadeblatter, unbearbeitete, und Stengel (Dof. 25. v. 1.);

a) in Seronen (nicht von Thierhauten) 12 Pfund vom Bentner Bruttogewicht;

b) in Thierbauten 8 Pfund vom Bentner Bruttogewicht;

2) Tabadefabritate (Dof. 25. v. 2, a. und B.) in Rangffertorben 12 Pfund vom Bentner Bruttogewicht.

## C. In Bezug auf bie Saffung einzelner Pofitionen.

1) In ber Dof. 51. "Schwefelfaures zc. Rali" fallen bie Borte: "alle Abfalle von ber Fabrifation ber Galpeterfaure" binmeg.

2) In Die Stelle ber Anmertung 2. gur Dof. 6. "Gifen und Stabl" tritt folgende Beftimmung: Bon Robifabl, fermarts von ber Ruffifchen Grenze bis gur Beichfelmunbung einschlicflich auf Erlaubnificheine fur Stablfabriten eingebent, wird nur bie allgemeine Gingangs-Abgabe

3) Bei Dof. 6 f 2. "Grobe Gifen- und Stablmaaren" fallen bie Borte: "Mafdinen von Gifen" binweg.

Die Ausnahme ju Dof. 22 e. "Robe Leinwand ze." foll funftig babin lauten : Mubnahme. Robe, ungebleichte Leinwand geht frei ein:

#### aa. in Dreufen:

auf ben Grenglinien von Leobicut bis Geibenberg in ber Dberlaufis und von Gronau bis Anholt nach Bleichereien ober Leinmanbmartten;

## bb. in Gadfen:

auf ber Grenglinie von Offris bis Schandau auf Erlaubnificheine.

G. S. 1853, St. XIV. Rr. 51, Din. Bet., ben v. 1. Jan. 1854 an in Birffamteit tretenb. Boll-Tarif betr. 127

## Dritte Abtheilung bes Tarife.

Bei ber Durchfuhr von Baaren, welche

A. rechts ber Dber, feewarts ober landwarts über bie Grenglinie von Memel bis Mosts. wiß bie Gienbanftrage über Mostowis ausgeschloffen) eine und über irgend welchen Theil ber Bereinshollgerene wieder ausgeben. bedglichen welche

B. burch die Dormun bungen ober lints ber Dber eingeben, und rechts ber Dber feewarts ober landwarts über die Genglinie von Mem el bis Myblow is (bie Eifenbahnftraße über Moblowis aussechtloffen) wieder ausgeben; und endlich, welche

24 pessening ausgetengen; morert ausgegern; une rentug, wetter ausgehen, G. auf her Effends ider Mysels wie eine und rechts der Der wieder ausgehen, wird — mit Ausnahme der unter Rr. 8., 9. und 10. des erften Abschittles genannten Gegenflände, für welche die bisherigen Selke galtig bleiben — erhoben vom Intent 3. Sen. der 124 Kreuger.

## Runfte Abtheilung bes Tarife.

Die Bestimmung im zweiten Cat unter Biffer V., wonach, im Fall eine Baare aus Geibe ober Floretfeibe in Berbindung mit andern Gespinnften aus Baumwolle, Leinen ober Bolle besteht, bie Deftaration als "halbseibene Waare" genügt, sindet auf Golde und Gilberfloffe und auf Bander feine Amornbung.

Urfundlich ift biefes Patent von Une vollzogen und mit Unferem Bergogl. Infiegel verfeben worben.

Gegeben Mitenburg am 29. Dftober 1853.

(L. S.)

Ernft, S. 3. 6.

v. Larifd. S. Pierer.

## 51. Minifterial = Befanntmachung,

ben vom 1. Januar 1854 an in fammtlichen, bann ben Bollverein bilbenben, Stagten in Birtfamteit tretenben 300 . Zarif betreffenb,

## bom 29. Dctober 1853.

Im nachstehenden wird der nach Masgade der vereinbarten und im Gelegebwege verkandeten Taufabe und Dufabe au bem disberigen Bereind-Jolltarife neu bearbeitete Anif, wie er vom 1. Januar 1854 an in fammtichen, dann den Jolberein bilbenden, Staaten in Wirffamkeit tritt, boche ftem Beleble gemöß jur Rachachtung biffentlich bekannt gemacht.
Mittenburg, den 29, October 1853.

Bergoglich Gacfifdes Dinifterium.

Google

94.

## Erfte Abtheilung.

Begenstande, welche gar keiner Abagbe unterworfen find.

1) Abfalle von Glashutten, besgleichen Scherben und Bruch von Glas und Porgellan; von ber Bleigewinnung (Bleigefrag, Bleiabgug ober Abftrich und Bleialde); von ber Golb : und Gilberbear= beitung (Munggrabe); von Geifenfiedereien bie Unterlauge; Blut von gefchlachtetem Bieb, fomobl fluffiges als eingetrodnetes;

2) Baume, Strauche und Reben jum Berpflangen, ingleichen lebenbe Bewachse in Ropfen

ober Rubein;

3) Bienenftode mit lebenben Bienen :

4) Branntweinfpulig;

5) Dunger, thierifder; besgleichen andere Dungungenittel, als: ausgelaugte Afche, Raltafcher, Knochenichaum ober Budererbe, Dungefals, letteres nur auf befonbere Erlaubnificheine und unter Rontrole ber Bermenbung ;

6) Gier :

7) Eren und Erze, die nicht mit einem Sollfate namentlich betroffen find, als: Bolus, Bimefein, Blutflein, Braumote, Braumfein; zelbe, grine, robe garbenerbe; ober Flußpis die,
rober Gips, gebrannter Gips und Kaff, Grapbit (Resplie), Rollfieblei); Robalterze; robe Kreibe,
Lebm, Mengel, Ofer, Nothflein, Sand, Schmiegael, Schwerspath (in tressallisten Studen), Erpiel, amobinticher Zospertson und Psielenerbe, Zospertson für Porgellanfabrien (Poptellanerbe), Tiptel, Umbeticher Zospertson und Psielenerbe, Zospertson für Porgellanfabrien (Poptellanerbe), Tiptel, Umbe-Balfererte u. a.:

8) Erzeugnife bes Mderbaues und ber Biebaucht eines einzelnen von ber Bollgrenge burchichnits tenen Bandgutes, beffen Bobn: ober Birthicaftegebaube innerbalb bicfer Grenze belegen finb;

9) Rifde, frifde, und Rrebfe (Flugfrebfe); besgleichen frifde, unausgefcatte Dufcheln;

10) Relbfruchte und Getreibe in Garben, wie bergleichen unmittelbar bom Felbe eingeführt wers ben; Flache und Banf, geroftet ober ungeroftet, in Stengeln und Bunden; ferner Gras, Futterfrauter und Beu, auch Beufaamen;

11) Gartengewachfe, frifche, ale: Blumen, Gemufe und Rrautarten, Rartoffeln und Ruben, effbare Burgein ic., auch frifde Rrappwurgein, ingleichen Feuerschwamm, rober; ungetrodnete Cico-

rien : Riechten, Moos und Erbnuffe (Erbpiftagien); Rarben ober Beberbifteln;

12) Geflugel und fleines Bilbpret aller Urt;

13) Glafur : und Safnerery (Alquifoux);

14) Golb und Gilber, gemungt, in Barren und Bruch, mit Musichluß ber fremben filberhale

tigen Scheibemunge; auch Rupferafche;

15) Sausgerathe und Effetten, gebrauchte, getragene Sleiber und Bafche, gebrauchte Fabritge rathschaften und gebrauchtes handwertszeug, von Angiebenden aur eigenen Benutunn; auch auf bei sondere Biaubnif neue Aleider, Walche und Girtlen, infofern fie Ausstaltungsgegenflande von Ausstahren find, voelche sich aus Brennissling iber Werteireitung im Sande niedericlien;

16) Solg: Breinholg beim Landtransporte, auch Reifig und Befen baraus, ferner Bau- und Rubholg (einschließlich Flechtweiben), welches zu Lande verfahren wird und nicht nach einer Solgab-

lage jum Berfchiffen bestimmt ift;

Unmerfung: Dem ganbtraneporte wirb bas Bernogen in lofen Studen auf Moffanalen und

17) Rieitungsflude und Baffe, welche Reifenbe, Fubrieute und Schiffer zu ihrem Gebrauche, auch Danbwertegeng, welche reifenbe Janobwerter, io wie Graibe und Infirmmente, welche refende Runftler jur Ausubung ihres Berufs mit fich fuhren; ingleichen Mufterfarten und Rufter in Ab. fcnitten ober Proben, die nur jum Gebrauch als folche geeignet find; bann die Bagen ber Reifens ben, ferner die beim Eingange über die Grenze zum Personen: ober Baarentransporte bienenben und nur beshalb eingehenden Bagen und Bafferfabrzeuge, lettere mit Ginichlug ber barauf befindlichen gebrauchten Inventarienftude, infofern Die Schiffe Muslandern geboren, ober infc inlanbifche Schiffe



8. C. 1858. St. XIV. Rr. 51, Min. Bet., ben v. 1. Jan. 1854 an in Birffamfeit tretenb. Boll-Tarif betr. 129

bie namlichen ober gleichartige Inventarienflude einfuhren, als fie beim Ausgange an Borb hatten; Reifegerathe, auch Bergehrungsgegenftanbe jum Reifeverbrauch;

18) Aunst jaden, welche ju Aunftausfiellungen ober fur landebherrliche Aunftinstitute und Sammlungen, auch andere Gegenständer, welche fur Bibliotheten und andere wissenschaftliche, besonders naturbilbrifde Sammlungen offentlicher An flatten einachen:

19) Lobtuchen (ausgelaugte Lobe als Brennmaterial);

20) Mild;

21) Doft, frifches;

22) Papier, befdriebenes (Aften und Manufcripte);

23) Saamen von Balbtolgern ;

24) Schachtelhalm, Schilf: und Dachrobr;

25) Scheerwolle (Abfalle beim Tuchicheren); Flodwolle (Abfalle von ber Spinnerei); Tucherummer (Abfalle von ber Weberei), und bie aus Lumpen gewonnene Bupfwolle (Shibbywolle);

26) Seibencocone und Abfalle berfelben, ingleichen Flodfeibe (Abfalle vom Saepeln und Spinnen ber roben Geibe);

27) Steine, alle behauene und unbehauene, Bruch , Ralt , Schiefer , Biegel , und Mauer-fleine; Mublifteine obne eiferne Reifen; grobe Schleif , und Behfteine; Tuffteine und Traft;

28) Strob, Spreu, Saderling, Streulaub, Rleie;

29) Thiere, alle lebenben, fur welche tein Zariffat ausgeworfen ift;

30) Torf und Brauntobien, auch Steintoblenafche;

31) Treber und Trefter;

32) Beinftein.

## Zweite Abtheilung.

Gegenftande, welche bei ber Ginfuhr ober bei ber Ausfuhr einer Abgabe unterworfen find.

Funfgebn Silbergroschen ober ein halber Abaler Preußisch, ober zwei und funfgig und ein halber Rreuger im 24; Mubenfuß vom Bentner Bruttogewicht wird in der Regel bei dem Eingange, und weitet feine Abgade bei dem Berbrauch im Lande, noch auch bann erhoben, wenn Bauren ausgeführt werden.

Ausnahmen hiervon treten bei allen Gegenftanben ein, welche entweber nach bem Borbergebenben (Erfte Abtheilung) gang frei, ober nach bem Folgenben namentlich:

a) einer geringeren ober boberen Eingangsabgabe, als einem halben Thaler ober zwei und funftig und einem halben Kreuger vom Bentner, unterworfen, ober

b) bei ber Musfuhr mit einer Abgabe belegt finb.

Es find biefes folgende Begenftanbe, von weichen Die beigefeten Befalle erhoben werben:

130 G. G. 1853. St. XIV. Rr. 51, Din. : Bet., ben vom 1. Jan. 1854 an in Birtfamteit tretenben Boll : Tarif betr-

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                        | Mbgabenfate                                                                      |            |                 |             |       |      |                                                                   |     | Für                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|
| Benennung der Gegenftande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Maaß=<br>ftab<br>ber<br>Bergol=<br>lung. | 14: Thaler: Fuß<br>(mit ber Eintheilung<br>bes Thalers<br>in 30ftel und 24ftel), |            | Gingang. Ausgar |             |       | Fuß, | Eara<br>wird vergütet<br>vom Bentner<br>Brutto-Gewicht:<br>Bfunb. |     |                                              |
| Ubfälle von Gerbereien bas Leimleder; Thierstedfen, Abfalle und Tebeile von roben Haufen und Kellen, abgenube alte Berflüde, Horner, Dornspine, Rauen und Knochen, lettere mögen gang ober gerfleinert sein un und knochen, lettere mögen gang ober gerfleinert sein un mer f. Knochen, sewafre von ber Bufflichen bis jur Wecklenburgsichen Gerage                                                                                                        | 1 Bentr.                                 | frei.                                                                            |            |                 | 15<br>(12*) | frei. |      |                                                                   | 521 |                                              |
| ausgebend, jollfrei. Baumwolle u. Baumwollenwaaren: a) Robe Baumwolle b) Baumwollengarn, ungemischt ober ge- mischt mit Wolle ober Leinen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 Bentr.                                 | frei.                                                                            | -          | -               | 5 (4)       | frei. | -    | -                                                                 | 174 |                                              |
| 1. ungebleichtes ein = und zweidrahtiges,<br>und Watten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 3                                                                                | -          | -               | -           | 5     | 15   | -                                                                 | -   | 18 in Gaffern und<br>Riften.                 |
| ingleichen alles gezwirnte, gebleicht ober gefeindte Garn . aus Baummolle, bergleichen aus Baummolle und Keinen, ohne Beimflichung von Seibe, Wolfe und anderen Abierbaaten gefertigte Leuge und Errumpfraaaren, Schigen (Edil), Possammeiters, Mongres Gilders und Physwaaren; auch bergleichen Reuge und Setzumpfraaaren mit Wolfe gelicht ober brocht; sernte Gepinnste und Verfalleich end Verfalleich end Verfalleich und Verfallenwaaren aus Metalle | 1 Bentr.                                 | 8                                                                                | -          | -               | _           | 14    | on:  | _                                                                 | 01  | 13 in Rovben,<br>7 in Ballen.                |
| faben (Labn) und Baumwolle ober Baum-<br>wolle und Beinen, außer Berbindung mit<br>Seibe, Wolle, Eifen, Glas, holz, Ecber,<br>Meffing, Stahl und anderen Materialien.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 50                                                                               | _          | _               | _           | 87    | 30   | _                                                                 | _   | 18 in Gaffern und<br>Riften.<br>7 in Ballen. |
| Blei:  a) Robes, in Bloden, Multen ic., auch altes, beegleichen Blei, Silber- und Golde Glatte b) Grobe Bleiwaaren, als: Keffel, Robben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | -                                                                                | 7 ½<br>(6) | -               | -           | _     | 261  | -                                                                 | -   |                                              |
| Schrot, Platten u. f. w., auch gerolltet<br>Blei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Bentr.                                 | 2                                                                                | -          | -               | -           | 3     | 30   | -                                                                 | -   | Gingaffern u. Riften.                        |

<sup>&</sup>quot;) Die unter ben Gilbergrofden fiebenben Biffern bezeichnen 24ftel bes Thalere.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                        |                  | Für                                                                            |   |                      |     |                                         |   |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|-----|-----------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|
| Benennung der Gegenftande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Maaßs<br>ftab<br>ber<br>Berzol-<br>lung. | 14 = The (mit ber bes : in 30ftel : be |                  | h bem aler : Zuß, Gintheilung Thalers und 24ftel), belm . Uusgang, Spt. (49r.) |   | 244 · Su<br>bingang. |     | h bem<br>elben-Fuß,<br>beim<br>Ausgang. |   | Eara<br>wird vergutet<br>vom Bentner<br>Brutto Gewicht:<br>Bfunb. |
| ganz ober theilweise aus Blei, auch<br>bergleichen lacirte Baaren<br>Bürstenbinder: und Siebmacher:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 Bentr.                                 | 10                                     | _                | -                                                                              | - | 17                   | 30  | -                                       | _ | 20 in Faffern unt<br>Riften.<br>13 in Rorben.                     |
| waten: a) Grobe, in Berbindung mit Holz ober Cifen, ohne Politur und Lad b) Frine, in Berbindung mit anderen Materialien (mit Ausnahme von eblen Metallenn, feinen Metallgemischen, echt ver-                                                                                                                                                                                                              |                                          | 3                                      | -                | -                                                                              | - | 5                    | 15  | -                                       | - | 16 in Baffern un<br>Riften.<br>6 in Ballen.                       |
| golbefem der verfilbertem Metall, Schli-<br>piatt, Perlmutter, echten Perlen, Ro-<br>ralen ober Steinen), auch Siebbben<br>aus Pfredparen<br>Drogueries und Apothellers, auch<br>Farbetvaaren:<br>a) Chemidte fabrilate für ben Mebiginal-<br>und Gewerbsgebrauch, auch Praparate,<br>afterische und andere Dele, Sauren,                                                                                  |                                          | 10                                     | _                | _                                                                              | _ | 17                   | 30  | _                                       | _ | 20 in Fäffern unt<br>Riften.                                      |
| Salge, eingedidte Safte; desgl. Maler, Macho, Palletliarden und Tulche, Farben und Aufcheffen, einer Hinle, Mundblad Bulchaften, eine Piniel, Mundblad (Dblaten), Englich Pffalter, Sieglud u. i. w.; überhaupt die unter Droguerie, Apotheter und Farbewaaren gemeiniglich begriffenen Gegenstände, jogern fie nicht befondere ausgenommen sind Ausnahmen treten jedoch folgende ein, und absten weriger: |                                          | 3                                      | 10 (8)           | _                                                                              | _ | 5                    | 50  | _                                       | _ | (16 in Bäffern un<br>Riften.<br>9 in Körben.<br>6 in Ballen.      |
| b) Maun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 Bentr.                                 | 1                                      | 10               | -                                                                              | - | 2                    | 20  | -                                       | - | 11 in Saffern.                                                    |
| c) Bleiweiß (Rremferweiß), rein ober vers fett, Chlortalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 Bentr.                                 | 2                                      | (8)              | _                                                                              | _ | 3                    | 30  | _                                       | _ | 6 in Saffern,                                                     |
| d) Eisenvitriol (gruner); Gifenbeigen, eine fchließlich Eisenroftwaffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 Bentr.                                 | _                                      | 7;               | -                                                                              | - | -                    | 26; | _                                       | _ | J. II D-III                                                       |
| e) Erzeugniffe, solgende robe, des Mine-<br>ral., Thier, und Pflangenreiche:  1. Arapp  2. Aloe, Gadapfel; Hars aller Gattung,<br>europhische und außereurophische, rob<br>und gereinigt; Kreugbeccen, Aurkume,<br>Darccitron, Gester; Gebeter, gerei-<br>nigter und ungereinigter; sabeterbern<br>nigter und ungereinigter; sabeterbern                                                                   | 1 Bentr.                                 | _                                      | (6)<br>21<br>(2) | -                                                                              | - | -                    | 81  | _                                       | _ |                                                                   |

| 1   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                          | 9        |   | Für                      |                      |    |   |      |                                                         |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--------------------------|----------------------|----|---|------|---------------------------------------------------------|--|
| 244 | Benennung der Gegenftande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Maaß=<br>ftab<br>ber<br>Bergol=<br>lung. | nach bem 14 · Thaler · Fuß (mit ber Einthellun bes Thalers in 30stel und 24stel beim Eingang,   Ausgane Est.   Egr.   Eg |          |   | iftel),<br>gang.<br>egr. | beim Gingang. Ausgan |    |   | 70.4 | Eara<br>wird vergütet<br>vom Bentner<br>Brutto-Gewicht: |  |
|     | Natron; Zumach, Echwesel, Terpentin, Waid und Bau.  3. Alkanna; Alkermes, Arignonberen, Verberisbolz, Berberisburgin, Buchbaum, Eedermbolz, Kortholz, Pocholz, Sechul (japanische Erbez); Citronenfatin Kössen, Sechenbolz, Kortholz, Derbeptantin Gedenille, Derbeptantenund andere Thierzholz, Körterginster Färbe und Gerberburgeln, nicht beschweit genammtez gludjammen, Frauencie (Giobspath); Gumani arabteum; Gummi elassieum in der unfpringsichen Kortholz, Gummi elassieum in der unfpringsichen Kortholz, Gummi eingal zu futta precha, robe ungereinigte; Holger, außereuropäsische in Drechbeter, Kichser u. f. w., in Widden und Boblen; Hormonische Gum, konting konting für der und Boblen; Hormonische Steptigam, roberz Muckelschaften, Wieder, Muckelschaften, Wertschaum, roberz Muckelschaften, Wertschaum, roberz Muckelschaften, Wertschaufen, Ditean, Palemnisse, Letten, Delimitise, Lettenschausen, | 1 Bentr.                                 |                                                                                                                          |          |   | 24 (2)                   |                      |    |   | 81   | TO THE                                                  |  |
|     | mutterschafen; Robr, spanische, off- indische, marteilter; Pfesterobr, Studb- robr; Salep; Schieferiofenschaft, robe;<br>Tragant, Walflischarten (robe Fisch bein)  Anmert, zu e. Die allgemeine Eingangs- Atgabe tragen: 1. robe Eizzugnisse des Mineral - Ibier- und Pfiangenreiche jum Gewerbe- und Medijungkrauche, die nicht beswerbe bbber oder nichtiger besturt find; 2. sowerschlaufer, faleinieres, un- gereinigtes, faleinieres, tryftallisites).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Bentr.                                 |                                                                                                                          |          |   | 5 (4)                    |                      | _  | _ | 17-  | Water Transfer                                          |  |
|     | f Farbeholger:<br>1. in Bloden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 Bentr.                                 | -                                                                                                                        | -        | - | (2)                      |                      | -  | - | 8    | 12.0                                                    |  |
|     | 2. gemablen ober geraspelt . g) Mennige, Schmalte, ungereinigte und geteinigte Goba (Mineral-Alfali), Ru-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 Bentr.                                 | -                                                                                                                        | 5<br>(4) | - | -                        | -                    | 17 | - | -    | 3                                                       |  |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14                                       | L                   |            | Fúr                    |                  |      |                                      |         |                      |                                      |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------|------------------------|------------------|------|--------------------------------------|---------|----------------------|--------------------------------------|--|--|
| Benennung ber Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Maaß:<br>ftab<br>ber<br>Berzol:<br>lung. | (mit<br>in 3<br>Ein | ber bes 3  | Binthe balere und 2 im | aftel),<br>gang. | Ging | nach<br>2 Sull<br>be<br>gang.<br>Er. | ben = { | juß,<br>Jang.<br>Er. | Zara<br>wird vergutet<br>vom Bentner |  |  |
| pfervitrial, gemischer Aupfer und Eisen<br>vitrial, weißer Birtiel, Wasserglads; Grüns<br>span, rasseniere kehlütrer, fryskalisie<br>ter) ober gemahlener<br>Anmert. zu g. Mennige kann zur Weis-<br>glassekirtation auf Ertaubnisschein<br>einem Bierthelle ber tarismäsigen Ein-<br>gangs Achgabe ingsführt werben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 Bentr.                                 | 1                   |            | _                      | _                | 1    | 45                                   | _       | -                    |                                      |  |  |
| h) Mineralmaffer, naturliches in Flaschen<br>und Rrugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 Bentr.                                 | _                   | 74         | -                      | -                | -    | 261                                  | -       | -                    |                                      |  |  |
| i) Pott = (Baib.) Afche, gemablene Rreibe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 Bentr.                                 | _                   | (6)<br>5   | -                      | -                | -    | 174                                  | -       | -                    |                                      |  |  |
| k) Salgfaure und Schwefelfaure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 Bentr.                                 | 1                   | 10         | -1                     | -                | 2    | 20                                   | -       | -                    | 123 in Riften.                       |  |  |
| 1) Schwefelfaures und falgfaures Rali .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 3entr.                                 | -                   | (8)        | -                      | -                | _    | 171                                  | _       | -                    |                                      |  |  |
| m) Terpentinol (Rienol)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 Bentr.                                 | _                   | 10         | -                      | _                | -    | 35                                   | -       | _                    |                                      |  |  |
| Gifen und Stabl:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                     | (8)        |                        |                  |      |                                      |         |                      | ,                                    |  |  |
| a) Robeisen aller Art; altes Brucheisen, Eifenfeile, hammerschiag .  Beschwiebers und gewalztes Eisen (mit Ausnahme bes saconnirten) in Staben bon 4 Dusbratzoll Preußisch im Duerschichten ben propensionen beschieben Luppenschnitt und barüber; beschieden Luppenschieben beschieden Luppenschieben beschieden Luppenschieben Luppenschieben beschieden Luppenschieden beschieden Luppenschieden beschieden Luppenschieden beschieden Luppenschieden beschieden Luppenschieden beschieden b | 1 Bentr.                                 | -                   | 10 (8)     | _                      | -                | -    | 35                                   | -       | -                    |                                      |  |  |
| eifen, Eifenbabnichienen, auch Robe und Gementstabt, Guß und raffinirter Stabi of Geschmiedetes und gewalztes Eifen (mit Ausnahme bes faconnirten) in Staben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Bentr.                                 | 1                   | 15<br>(12) | -                      | -                | 2    | 371                                  | -       | -                    |                                      |  |  |
| bon weniger als ! Quabratgoll Preußisch im Querschnitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 Bentr.                                 | 2                   | 15         | _                      | _                | 4    | 224                                  | _       | _                    | 10 in Gaffern u                      |  |  |
| d) Segenntites Eifen in Sedben; besgl. Cifen, welches ju groben Beffandtheiten von Andipinen und Baggen (Aurbein,<br>Achre und bergl.) rob vorgefcmiebel, ift, insfern bergleichen Beflandtheile<br>einzeln einen Bentner und barüber wie-<br>gen, auß Pflugischarenfein; ihwarzet<br>Glienbiech, robes Stabiblech, robe (un-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                     | (12)       |                        |                  |      |                                      |         |                      | 6 in Rorben.<br>4 in Ballen,         |  |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 1    |                                | Für                                                          |                 |      |      |                            |                     |                                                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 186 | Benennung der Gegenftande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Maaß=<br>ftab<br>ber<br>Berzol=<br>lung. | in 3 | ber ( bes 3 Oftel 1 be 3 gang. | dem<br>eler 2 g<br>Binthei<br>halere<br>ind 2<br>im<br>2 lue | lung<br>(ftel), | Ging | · Gu | bem<br>lben =<br>im<br>Aus | Fuß<br>gang.<br>Ir. | Eara<br>wird vergutet<br>vom Bentner<br>Brutto-Gewicht:<br>Bfunb. |
|     | polirte) Eisen und Stahlplatten; Anter,<br>so wie Anter: und Schiffstetten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 Bentr.                                 | 3    | _                              | -                                                            | -               | 5    | 15   | -                          | -                   | 10 in Gaffern unb<br>Riften.<br>6 in Rorben.                      |
| -   | platten, Eifen und Stabibrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 Bentr.                                 | 4    | _                              | -                                                            | -               | 7    | _    |                            | _                   | 4 in Ballen.                                                      |
|     | ming no Bolligie vom 14 Dithit. (2 St. 374 Ar.) pro Jentner eingeben. 374 Ar. von der bei                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 Bentr.                                 | 1    | _                              |                                                              | _               | 1    | 45   |                            | -                   |                                                                   |
|     | tingen, gener, Jamen, Arten, Joseph, Daspein, Doisschauben, Rassettommein und Michen, Retten (mit Auf- gluss der Anters und Schiffesten), Magel, Psannen, Plätteien, Schon<br>Beilen, Schöffer, zober Kinge (donn<br>Bolitur), Schraubslüde, Senten, Si-<br>dern, Giemmeisen, Striegeln, Aburms-<br>ubern, Zuchmacher und Schneiber-<br>cheren, grobe Baagebalten, Jangen &<br>Jeinen, sie mögen gang auf einem<br>Eifenguß, politiem Eisen ober Stabl<br>ober aus beisen Urlöfen in Berbindung<br>ober aus beisen Urlöfen in Berbindung | 1 Bentr.                                 | 6    |                                | _                                                            | _               | 10   | 30   |                            | -                   | 10 in Raffern un<br>Riften.<br>6 in Rorben.<br>4 in Ballen.       |

|                                                                                                                                                        | -                                                                                                              |                              |       |                                                                                               | Bur   |                           |        |                                             |     |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|--------|---------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|
| Benennung ber Gegenftande.                                                                                                                             | Maaße<br>flab<br>ber<br>Bergole<br>tung                                                                        | 14:25 (mit ber bes in 30ftel |       | ch dem<br>chaler : Fuß<br>: Eintheilung<br>Ahalers<br>( und 24ftel),<br>beim<br>(. ) Ausgang. |       | 244 = Su<br>b<br>Gingang. |        | h bem<br>ulben Fuß,<br>beim<br>.   Ausgang. |     | Eara<br>wird vergutet<br>vom Bentner<br>Brutto: Gewicht:     |
| 9                                                                                                                                                      | 1                                                                                                              | Rebir                        | (ger. | Rible.                                                                                        |       | <b>F</b> L.               | Ær.    | <b>B</b> L.                                 | Er, | Pfunb.                                                       |
| mit holt, Horn, Anochen, lohgarem Beter, Aupfer, Messen, in spare beiter, Aupfer, Messen, im leine ret vom bei der | 1 Bentr. 1 Conffel. 1 Dreebenre Coffel. 1 dito. | _                            |       |                                                                                               | 5 (4) | 17 frei. frei. 1          | 30<br> |                                             |     | (13 in Pafferu um<br>Rifter.<br>6 in Kooben.<br>4 in Ballen. |

136 G. S. 1853. St. XIV. Rr. 51, Min. Bef., ben vom 1. Jan. 1854 an in Birtfamteit tretenben Boll- Tarif betr.

|                                                                                         | Benennung ber Gegenftande.                                                                                                                                            | 10                                       | 1                                                                                                       | 9         | Für    |                  |                             |     |    |     |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------|-----------------------------|-----|----|-----|------------------------------------------|
| -                                                                                       |                                                                                                                                                                       | Maaß=<br>ftab<br>ber<br>Bergol=<br>lung. | nach dem 14 = Thaler = Huß (mit der Einthellundes Thalers in 30stel und 24stell beim Eingang. A Ausgang |           |        | llung<br>4ftel), | beim<br>Gingang, f Ausgang. |     |    |     | Zara<br>wirb vergutet<br>vom Bentner     |
| *                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                          | Reblr.                                                                                                  | (n@r.)    | Arhfr. | (g(hr.)          | <b>%1.</b>                  | Ēr. | M. | Er. | Bfunb.                                   |
| und anb<br>früchte i                                                                    | hungsweise unter 2 Bayerifchen Mehen<br>und andere Getrelbearten, so wie Gulfen-<br>fruchte unter einem halben Breußischen<br>Scheffel ober unter 1 Baberifchen Megen |                                          |                                                                                                         |           |        |                  |                             |     |    |     |                                          |
| 1. Unis unt                                                                             | und Beeren: Rummel                                                                                                                                                    | 1 Bentr.                                 | 1                                                                                                       | -         | _      | -                | 1                           | 45  | -  | -   |                                          |
| Raps, R<br>3. Kleefaat                                                                  |                                                                                                                                                                       | 1 Bentr.                                 | -                                                                                                       | 1 1 1 (1) | -      | -                | -                           | 41  | -  | -   | 0.00                                     |
| Wachholt<br>Anmert. Ei<br>wirb m<br>89 Pfu                                              | verbeeren<br>in Preußischer Scheffel Kleesaar<br>ilt Einschluß bes Sackes zu<br>nb, ein Bayer. Schäffel besal.                                                        | 1 Bentr.                                 | -                                                                                                       | 5 (4)     | -      | -                | -                           | 174 | -  | -   | 1                                        |
| Glas und E<br>a) Grünes &<br>Anmert, B<br>1 2<br>5\frac{1}{3} Pres<br>6\frac{2}{3} Alib | Kjund gerechnet.  Jlastwaaren: oddglas (Glasgeschire) ei lofer Verpadung werden zu einter veranschlagt ußische averische Rubisfuß. ber Rubisfuß.                      | 1 Bentr.                                 | 1                                                                                                       |           | -      | _                | 1                           | 45  | -  | _   | 200                                      |
| b) Beifes S<br>fchliffenes;<br>glas in fei                                              | inbaperifche )<br>oblglas, ungemustertes, unge-<br>ingleichen Fenster und Agfei-<br>iner naturlichen Farbe (grun.<br>ganz weiß)                                       | 1 Bentr.                                 | 3                                                                                                       |           |        |                  | 5                           | 15  |    |     | 23 in Raffern un                         |
| Anmert. Bi<br>abgefchli                                                                 | orgebachtes Goblglas nur mit<br>ffenen Stopfeln, Boben ober                                                                                                           |                                          | 4                                                                                                       |           |        |                  | 7                           | 524 |    |     | Riften.<br>13 in Rorben un<br>Geftellen, |
| fcnittenes<br>ouch Beba                                                                 | gefchliffenes, abgeriebenes, ge:<br>, gemuftertes weißes Glas;<br>nge ju Kronleuchtern von Glas,                                                                      |                                          | 6                                                                                                       | 15 (12)   |        |                  | 10                          | 30  |    |     | 23 In Faffern un                         |
| d) Spiegelgla<br>1. wenn ba<br>ßische obe<br>Rheinbar                                   | e, Glasperlen und Glasschmelz.<br>6: 8 6: 6: 8 Stud nicht über 288 Preu-<br>er 333 Altbanerische ober 255<br>perische Doll mißt:<br>1, belegtes ober unbelegtes,      |                                          | U                                                                                                       |           |        |                  | 10                          | au  |    |     | 13 in Rorben.                            |

| - (o) To for                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | L                                                                                                                      | - 1        |        | Für            |          |          |     |      |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------|----------|----------|-----|------|----------------------------------------------|
| Benennung ber Gegenftande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Maaß:<br>ftab<br>ber<br>Bergol:<br>lung. | nach dem 14 = Thaler = Juß, (mit der Eintheilung des Ahalers in 30stel und 24stel), beim Eingang. Unsgang. Syst. (398. |            |        | beim . Tuegang |          |          |     | ma.  |                                              |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 1                                                                                                                      | (get.)     | - Aton | (ger.)         | gt.      | Zt,      | gi. | 3.1. | -                                            |
| an) wenn bas Stud nicht über 144 Preu-<br>gische 300 migt                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 Bentr.                                 | 6 8                                                                                                                    | _          | -      | -              | 10       | 30       | -   | -    | 17 in Riften.                                |
| (3) geblafenes, belegtes ober unbelegtes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 3                                                                                                                      | -          | -      | -              | 5        | 15       | -   | -    | K-0 10. T                                    |
| 300   300 Preuß. Allbaberiiche   300   1300 Preuß. Allbaberiiche   300   1500 Preuß. 1156   386   1000   1618   1241   1618   1241                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 1 3 8                                                                                                                  |            | =      |                | 1<br>5   | 45<br>15 | -   | =    | ·                                            |
| 2 1400 = 1900 . 2196 = 1684 . 1900 Daell Preußijch                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 Stud.                                  |                                                                                                                        | =          | =      | =              | 35<br>52 | 30       | =   | =    |                                              |
| e) Farbiges, bemaltes ober vergoldetes Glat<br>ohne Unterschied ber Form, auch Glas-<br>waaren in Berbindung mit unedlen Me-<br>tallen und anderen nicht zu den Gespinn-<br>ften gehörigen Urstoffen; desgleichen Spie-                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                                        |            |        |                |          |          | 100 |      |                                              |
| get, beren Glastafeln nicht über 28s Preußiche (2001 des Erich meifen Annert. Spiegel von größeren Dimenstonen in mert. Spiegel von größeren Dimenstonen bei Machan bei Rahmen, ben Angegegell nach obigen Sidciffen für Spiegelgiab ben Dimenstonen bei Bleife gemäß; falls fich der Eingangsgel banach aber geringer als 10 Nicht, oder 17 fl. 30 Ar. | 1 Bentr.                                 | 10                                                                                                                     | _          | -      | -              | 17       | 30       |     |      | 20 in Baffern und Riften. 23 in Rorben,      |
| vom Bentner berechnet, blefen Cap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                                                                        |            |        |                |          |          | -   |      |                                              |
| a) Robe (grune, gefalzene, trodene) Saute<br>und Felle gur Leberbereitung; robe be-<br>baarte Schaf., Lamm : und Biegenfelle;                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                        |            |        |                |          |          |     |      | (12 in 015                                   |
| robe Pferbehaare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 Bentr.                                 |                                                                                                                        | -          | 1      | 20<br>(16)     | frei.    | -        | 2   | 55   | 13 in Faffern unb<br>Riften.<br>6 in Ballen, |
| reitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 Bentr.                                 | -                                                                                                                      | 20<br>(16) |        | T              | 1        | 10       |     | -    | 100                                          |

138 G. G. 1853, St. XIV. Rr. 51, Min. Bet., ben vom 1. 3an. 1854 an in Birtfamtelt tretemben Boll-Aarif betr.

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |          | 9                            | 11 6                                    | 3 a b                             | enf   | ã B  | e          |       | Für                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-------|------|------------|-------|---------------------------------------------------------|
| Benennung der Gegenftande.                                                                                                                                                                                                                    | Maaß:<br>ftab<br>ber<br>Berzol:<br>lung. | in 3     | ber ( bes 3 Oftel 1 be gang. | Bintbe<br>haleri<br>ind 2-<br>im<br>Aus | ilung baftel),<br>gang.<br>  Sgr. | Ging  | s Gu |            | gang. | Eara<br>wird vergutet<br>vom Bentner<br>Brutto-Gewicht: |
| 13                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | extitute | (gØr.)                       | Mthir.                                  | (gunr.)                           | 膏1.   | Er.  | gt.        | Er.   | apiune.                                                 |
| e) Safen : und Raninchenfelle, robe und : Paare                                                                                                                                                                                               | 1 Bentr.                                 | frei.    | -                            | _                                       | 15 (12)                           | frei. | -    | -          | 524   |                                                         |
| d) Saare von Rindvieh; Biegenbaare Solg, Solgwaaren 2c.                                                                                                                                                                                       | 1 Bentr.<br>1 Breuf.                     | frei.    | -                            | -                                       | 5 (4)                             | frei. |      | -          | 174   |                                                         |
| a) Brennholy beim Baffertransport                                                                                                                                                                                                             | 2                                        | 1 -      | (2)                          | -                                       | -                                 | -     | -    | -          | -     | 1                                                       |
| b) Bau: und Rutholy beim Baffertrans:<br>port, ober beim Landtransport jur Ber-                                                                                                                                                               | Daperis<br>fces Riftr.                   |          | -                            | -                                       | -                                 | -     | 8    | -          | -     |                                                         |
| fchiffungs : Ablage:<br>1. Eichen:, Ulmene, Elchen:, Ahorn:, Kirfch:,<br>Birn:, Wyfels, Pflaumen:, Kornel: und<br>Rußbaumholz                                                                                                                 | ober beim<br>Blogen<br>75 Breug.         | 1        | -                            | -                                       | -                                 | 1     | 45   | -          | -     |                                                         |
| 2. Buden :; auch Sideten , Iennen ,<br>Lerchen, Pappeln , Erlen und anderet<br>veide holg; ferner Banbflöde, Gtangen,<br>Faschinen, Pfabloly, Flechtweiben z.<br>3. Cagwaaren , Fasfool; (Dauben) und<br>altes andere vorgearbeitete Rugbolg: | beim Sio:<br>Ben 90 Ru:<br>biffuß.       | _        | 10 (8)                       | -                                       | -                                 | -     | 85   | -          | -     |                                                         |
| a) aus ben unter 1. genannten Solgarten                                                                                                                                                                                                       | 1 Shiffelafi                             | 1        | 10                           | -                                       | -                                 | 2     | 20   | <b>!</b> — | _     |                                                         |
| 8) aus ben unter 2. genannten Solgarten Anmert. 1. Solg in geschnittenen Four-<br>nieren, obne Unterfalte bes Urfprunge<br>fomobl beim Baffer als beim ganb.                                                                                  |                                          | -        | (8)<br>20<br>(16)            | -                                       | -                                 | 1     | 10   | -          | -     |                                                         |
| transporte 2. In ben öfflichen Brovingen bes Breu-<br>Bifden Staates, ferner in ben Safen<br>von Sannover und Olbenburg wird er-                                                                                                              | 1 Bentr.                                 | 1        | -                            | -                                       | -                                 | 1     | 45   | -          | -     |                                                         |
| hoben, für<br>aa) Blöde ober Ballen von hartem Holze<br>bb) Bidde ober Ballen von weidem Holze<br>cc) Bohlen, Bretter, Latten, Haßholz (Dau-<br>ben), Banbstöde, Stangen, Kajchinen,                                                          | 25 dito.                                 | 1 1      | =                            | =                                       | =                                 |       |      |            | -     | -                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                               | 1 Schiffelaft                            | -        | 15<br>(12)                   | -                                       | -                                 |       |      |            |       |                                                         |
| c) Solgtopte ober Gerberlobe, besgleichen Solgtoblen                                                                                                                                                                                          | 1 Bentr.                                 | frei.    | -                            | -                                       | 2;                                | frei. | -    | -          | 83    |                                                         |

| 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 177                                      |                       | 9                                                       | 169                                    | ab               | enf  | ăbe                          |                       |    | Für                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|------|------------------------------|-----------------------|----|-------------------------------------------------------------------|
| Benennung der Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Maaß=<br>ftab<br>ber<br>Bergol-<br>lung. | (mit<br>in 36<br>Eing | nach<br>Eha<br>ber (<br>bes T<br>Oftel 1<br>bei<br>ang. | ler = Finthei<br>halers<br>ind 24<br>m | iftel),<br>gang. | Ging | nach<br>: Gul<br>bei<br>ang. | den = {<br>int<br>Aus |    | Eara<br>wird vergutet<br>vom Bentner<br>Brutto:Gewicht:<br>Bfunb. |
| d) holgasche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Bentr.                                 |                       | (g@r.)                                                  | - Augus                                | 10 (8)           | gr.  | Er.                          | 3t.                   | 35 |                                                                   |
| anette Alquier, Dermoster und Dollie, ober auch in gefact, gebeigt, ladirt, polist, ober auch in einzelnen Apielion in Bereinbung mit Elien, Messen eine Beide bei des einem Bereinbung mit Glien, Messen Biddein hie Beide der Biddein hie Biddein der Biddein der Biddein der Bedeiter, bei der Bedeiter, Genste und Messen der Art. Spielgung, feine Drechbler, Genste und Messen der Art. Spielgung, feine Drechbler, den Baaren, in Berbindung mit anberen Materialien (mit Ausschlieb generatien der Ausschlieb gestellten, feiner Metallagenischen, ede vergabetein ober Metallagenischen, der bergabetein ober | 1 Bentr.                                 | 3                     | _                                                       | _                                      | _                | 5    | 15                           | _                     | _  | 316 in Baffern und<br>Riften.<br>6 in Ballen.                     |
| versilbertem Metall, Schilbepatt, Porl-<br>mutter, echten Perlen, Koralien ober<br>Steinen), ingleichen Dolgbronce, bolgene<br>Dangeubren, feine Arche und Solg-<br>flechterabeit obne Unterfolieb, kourniere<br>mit eingelegter Arbeit und gefchnitenes<br>Fischbein, auch Blei und Korhstifte<br>g) Geposstert Meubels, wie grobe Sattlere                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Bentr.                                 | 10                    | _                                                       | -                                      | _                | 17   | 30                           | _                     | -  | (20 in Gaffern und<br>Riften.<br>13 in Rorben.<br>9 in Ballen.    |
| waaren h. Grobe Bottcherwaaren, gebrauchte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | -                     | 5 (4)                                                   | _                                      | -                | -    | 17+                          | -                     | -  |                                                                   |
| 3 Sopfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 2                     | 15<br>(12)                                              | -                                      | -                | 4    | 224                          | -                     | -  |                                                                   |
| optifde, phylifalische, ohne Rudfickt aus bie Materialien, aus benen sie gefertigt find 15 Ralender,  a) die sur's Inland bestimmt sind, werden nach den, der Stempeladgade balber gegebenen besonderen Borschriften besandelt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 Bentr.                                 | 6                     | -                                                       | -                                      | 2 1              | 10   | 30                           | -                     | -  | 23 in Saffern und<br>Riften.<br>9 in Ballen.                      |

| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                        |              | - 1                    | 21 6   | gab                                 | enf  | ă B  | e               |      | Für                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|------------------------|--------|-------------------------------------|------|------|-----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benennung der Gegenftande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Maaß=<br>ftab<br>ber<br>Bergols<br>lung. | in 3<br>Eing | bet bee Softel bigang. |        | ilung<br>4ftel),<br>gang.<br>  Egr. | Ging | : Gu | bem<br>(ben = ) |      | Eara<br>wirb vergutet<br>vom Bentner<br>Brutto Gewicht:<br>Bfunb.                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                        | Rthlr.       | (gØr.                  | Rthfr. | (gGr.                               | gt.  | 3.1. | gt.             | 2.7. | фјано.                                                                                                                 |
| b) bie burchgesubrt werden, tragen die Durch gangs Ihgade. Der Wiederausgang mu machgewirfen werden.  Raft und Gyps, gedrannter.  (3f in die erfte Abeyellung aufgenommen worden Benderen Gerfte Abeyellung aufgenommen worden Kleiber, fertige neue; der Fesselichen getragen Aleider und gefragene Leidwichte, bei letztere, wenn fie jum Berfauf eingehen Kleiber, ehren fie jum Berfauf eingehen Kleiber, dem Die finge; a) Gefchirten; auch Aupferschalen, wie fom Dammen sommen, fenne Gte Dachplatten, gewöhnlicher und platterit Dath, besgleichen politier, gerachter Dath, besgleichen politier, gerachter Dath, besgleichen politier, gerachter Dath, besgleichen politier, gerachter Dath, des gleichen De Hendfuhr der Greichen und Messen auch die sonitieren Warfen; auch alle sonligen Waaren aus Aupfer und Messen gesehe und Konferen der Gerchenbung mit fehen Wetellen; single chen lacktet Aupfers und Wesselfingwaren aufer Berchinbung mit folen Wetellen; single chen lacktet Aupfers und Wesselfingwaren und Wesselfingspleiten und Wesselfingspleiten der Bruchungspleite, Gleich und Wesselfingwaren und Wesselfingspleiten und Wesselfingspleiten, werden Laufenspleiten, geschen bestehen Gestehenstungen zum Einschlagen (der Wesselfingspleiten), vor die bei Laufmissehen aus feinem Redalgemischen; au Westell, gehr unter eine Kallen aus der den Wesselfingspleiten und der Gerchen, kraufen oder Eteinen gefertiat, oder mit ebe des eines Einschlagen geber der verführert, kraufen oder Eteinen gefertiat, oder mit obe den gerachten gesten der ein geste der verführert, kraufen oder Eteinen gefertiat, oder mit ober mit obe | 1 Bentr.                                 | 6            |                        |        |                                     | 192  | 30   | _               |      | [20 in Riften.<br>[11 in Rörben,<br>[10 in Ballen,<br>[10 in Ballen,<br>[13 in Gäffern un<br>Riften,<br>[14 in Ballen, |

| 1201014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |                      | 9                         | 11 6                              | gab           | enfäi         | s e           |      | Für                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|------|-------------------------------------------------------|
| Benennung der Gegenftande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Maaß=<br>ftab<br>ber ::<br>Berzol=<br>lung. | (mit<br>in 3<br>Eing | bes Toftel a bei<br>gang. | ler = Finth<br>haler<br>mb 2<br>m | guß<br>eilung | 244 . Gingang | belm<br>. Mui | Fuß, | Eara<br>wird vergute<br>vom Bentner<br>Brutto-Gewicht |
| Syps, Glas, Gummi ciasitum, Gutta- percha, Doli, Dorn, Anochen, Kort, Lod, Leber, Maxmor, Meerichaum, unclein Metallen, Peinnutte, Cohibpatt, unchen Greinen u. dergi.; feine Galanteries und Duincallieri-Esbaaren (Detrene; um Grauen- chamud, Zoileltens und logenannte Nipped- tichen u. dergi.; feine Galanteries und Duincallieri-Esbaaren (Detrene; um Grauen- chamud, Zoileltens und logenannte Nipped- tich Scachen u. s. vo.) aus uneblen Met- tallen, ieboch sein gardeitet, und entweber mehr der wenigte vergeblet der ber versister- ober auch vernitt, ober in Bedinnung mit Mahasser, Essandi "Koralen- Laoo, Perlmutter, Golispatt, seinen Estein- arten, uncessen erne der auch mit Gehnigarbeisen. Passen, Sameen, Derna- menten im Metaluguß u. gl.; seine Pas- tümerien, wie sollen, Kameen, Draa- menten im Metaluguß u. gl.; seine Pas- chumenten im Metaluguß u. gl.; seine Pas- chumenten im Metaluguß u. gl.; seine Pas- tümenten im Metaluguß u. gl.; seine Pas- tümenten meter sollen in Leinen Gläsen, Austert e. im Galanterichande und als Galanteriewaaren geschweren Schachen Metalum der Scharber und der Schalen und Galanteriewaaren geschweren Schalen und Galanteriewaaren geschweren Metalugus u. gl.; seine Pas- schulter der Schalen und der Schalen Metalugus u. gl.; seine Pas- dipen metallen Gesch erne Metalus und Scharber und der Metalus der Scharber und der Metalus der Scharber und der Metalus der Scharber aus der Metalus der Gesch der Leiter Ladien, der Metalus der Scharber aus der Metalus der Gesch der Leiter Ladien, der Metalus der Gesch der Leiter Ladien, der Metalus der Metalus der Gesch der Leiter Ladien, der Metalus |                                             | 0.00                 | tool                      |                                   |               |               |               | 1    |                                                       |
| richtete Schnuckfebern, Bachsperlen, Per-<br>rudemmacherarbeit u. f. w.; übenhaupt alle<br>gur Gattung ber Aurgen, Duincaillerie-<br>ober Galanteriewaaren gehörigen unter ben<br>Rummern 2. 3. 4. 5. 6, 10. 12. 19. 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                      |                           | 0.000                             |               |               |               |      | 100                                                   |

142 G. C. 1853. Ct. XIV. Rr. 51, Min. Bef., ben vom 1. 3an. 1854 an in Birffamleit tretenben Boll Tarif betr.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                        |             |                                              |                                   | gab                   | e n i | ás      |    |              | Kúr                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------|---------|----|--------------|---------------------------------------------------------------|
| Benennung der Gegenftande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Maaß=<br>ftab<br>ber<br>Berzof=<br>lung. | in 3<br>Ein | 4 = The<br>bes Softel !<br>begang.<br>  Ggr. | Ginthe<br>Ebaleri<br>unb 2<br>eim | ilung<br>8<br>4ftel), | Gin   | l = Gul | im | <b>Ծ</b> սք, | Eara<br>wird vergutet<br>vom Bentner<br>Brutto Gewicht:       |
| mit Cifen, Glas, Hols, Leber, Meffing, Popier, Pappe ober Stahl verbunden find, 3, B. Auch oder Zeugmüßen in Berdinikung mit Leber, Andyle auf Holsformen, Mingelichnite u. ggl. möbr. Leber, Leberwaaren und ähnliche Holsführliche Holsführliche Holsführliche Holsführliche Holsführliche Holsführliche Holsführliche Holsführliche Holsführliche Holsführliche, Behlieber, Alabten, Gutellicher, Gehleichäfte, auch Zudeten,                                                                                                                                                             | 1 Bentr.                                 | 50          |                                              |                                   |                       | 87    | 30*)    |    |              | 20 in Jöffern unt<br>Riften.<br>13 in Rorben.<br>9 in Ballen. |
| ingleichen samisch und weißgares Leder,<br>auch Pergament, Gummiplatten und<br>mehr oder weniger gereinigte Gutta bercha<br>Anmerk. Aragenieder, auch fünftliches, für<br>infambische Aragensabrifen auf Erlaub-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 Bentr.                                 | 6           | -                                            | -                                 | -                     | 10    | 30      | -  | -            | 100 A                                                         |
| nisificien unter Kontrole.  b) Bruffeler: und Danisches handschub-<br>leber, auch Robbuan, Marofin, Soffian<br>und alles gefärbte und laditet Leber;<br>besal. Gummifaben außer Berbindung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Bentr.                                 | 3           | -                                            | -                                 |                       | 5     | 15      | -  | -            | 16 in Faffern und<br>Riften,<br>13 in Rorben,<br>6 in Ballen. |
| oregi. Gimmitaern auger Zereinvang mit anderen Wateriale in met f. Salfgare zitgene umd Schaffelt für inlämisige Enfigene umd Schaffelt für inlämisige Enfigene met Leitzeltstamten werden unter Kontrolle gegen die allgemeine Kingangsdebagde eingeläffener: Waaren auße Lefter oder Gummit; Blafebälge, auch Wagen, woran Leberscher Bolfferarbeiten; bestglichen andere nicht lacktie Gummifabritate außer Bereinburung mit anderen Materialten die King Leitzeltschaften von Korduan, Cofffan, Marchin Refußer De die flower between der Bereinstein der Beriffeter und Damifchen Lett. | 1 Bentr.                                 |             | _                                            | -                                 | _                     | 17    | 30      | _  |              | (16 in Fässern und<br>Kiften.<br>13 in Körben.                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | -            | . 9            | 11 6                                    | ab                       | enf         | äße         |             |     | Für                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|----------------------------------------------------------------|
| Benennung ber Gegenftanbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Maaß=<br>ftab<br>ber<br>Bergol=<br>lung. | (mit<br>in 3 |                | ler : Fi<br>linthei<br>halere<br>ind 24 | lung<br>iftel),<br>gang. |             | nach . Gulb | en - H      |     | Zara<br>wird vergutet<br>vom Bentner<br>Brutto-Gewicht:        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | Rebfr.       | egr.<br>(g⊕r.) | Reble.                                  | Egt.<br>(g@t.)           | 711.        | Er,         | <b>%</b> (. | Tr. | Pfunb.                                                         |
| Pergament; Sattel sund Reitzeuge unt Beschirte mit Schnalten und Ringen, gang ober theilweise von seinen Metallen und Metallermichen, Sanbschute von Leber und feine Schube aller Urt Leinengarn, Leinwand und andere Leinenwantant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 Bentr.                                 | 22           | _              | _                                       | _                        | 38          | 30*)        | -           | -   | (20 in Fäffern und<br>Riften.<br>13 in Rotben.<br>6 in Ballen. |
| a) Rohes Garn:  1. Maschinengespinnst.  2. Handgespinnst.  b) Gebleichtes, besgleichen blos abgekochtes ober gebuttes (geaschertes) Garn, serner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 Bentr.<br>1 Bentr.                     | 2            | -<br>5<br>(4)  | =                                       | =                        | 3           | 30<br>17+   | =           | =   | 13 in Riften. !<br>6 in Ballen.                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 Bentr.<br>1 Bentr.<br>1 Bentr.         | 4            | -<br>20        | =                                       | =                        | 5<br>7<br>1 | 15          | =           | =   | {13 in Riften.<br>6 in Ballen.                                 |
| e) Robe Beinwand, rober Zwillich und Drillich<br>Ausnahme. Robe, ungebleichte Beinwant<br>gebt frei ein:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 Bentr.                                 | 4            | (16)           | -                                       | -                        | 7           | -           | -           | -   | {13 in Riften.<br>6 in Ballen.                                 |
| au in Brensen.  auf ben Grenglinin von Arobichüß bis Seibenberg in ber Dber Laufig und von Gronau bis Anholt, nach Bleichereien ober Leinwandmatten;  auf ber Genglinie von Oftrig bis Schanbau, auf Gertaubnissischer Gebanden der Ernglinie von Oftrig bis Schanbau, auf gerückte, gedruckte ober in anderer Art zugerichtete, auch auß gebiechte ober in anberer Art zugerichtete, auch auß gebiechte ober in anberer Art zugerichtete, auch aub gebiechte, auch verarbeitetes Arich, Deut und handbicherzuge, einem Kittel, aud neue Leibwafebe. Bahler, Baiff, Borten, Fransen, Sanmertuch, grwebte Kanten, Schniffer Erumpfwaaren, Gespinnste und Ersel | 1 Bentr.                                 | 20           |                |                                         | _                        | 35          |             |             |     | 13 in Giften.<br>9 in Rerben.<br>8 6 in Ballen.                |

<sup>&</sup>quot;) Rach bem Batente vom 1. Revember 1845 (G. C. p. 93) unterliegen leberne hanbidube bis auf weitere Beftimmung einem Eingangejolle von 44 Ribir. (77 fl.) pro Bentner.

|         |                                                                                                                                                                                                       | 1        | 0     |            | å. |           | h i   | -   | - |    |                                                |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------|----|-----------|-------|-----|---|----|------------------------------------------------|
| Ш       | waaren aus Metalliaben und Leinen, jeboch außer Berbindung mit Eifen, Glas, Dolg, Leber, Meffing und Stahl                                                                                            |          | 30    | _          | _  | _         | 52    | 30  | _ | _  | 18 in Riften.<br>13 in Recben,<br>6 in Ballen. |
|         | h) Zwirnfpihen                                                                                                                                                                                        | 1 Bentr. | 60    | -          | -  |           | 105   | -   | - | -  | (23 in Riften.<br>11 in Ballen.                |
| Militar | 24 Lumpen und andere Abfalle gur Papier-<br>fabritation:                                                                                                                                              | 1 Bentr. | 6     | -          | -  | -         | 10    | 30  | - | 7  | 16 in Riften.                                  |
|         | teinene, baumwollene und wollene Lumpen,<br>auch macerite Lumpen (halbzeug); Pu-<br>pieribane, Matulatur (beidriebene und be-<br>brudte), besgleichen alte Tischernehe, altek<br>Zauwert und Stricke. |          | frei, |            |    |           | frei. |     | 5 | 15 |                                                |
|         | Unmer t. Alte Bifdernege, altes Tauwerf<br>und Stride beim Ausgange über Preu-<br>fifde, hannoveriche und Olbenburgliche                                                                              |          | 1161. |            |    |           | 1     |     | , | 13 | 1 - 2 /                                        |
|         | 23 Materials u. Spezereis, aud Condi-<br>torwaaren und andere Confumtibi-<br>lien:                                                                                                                    | 1 Bentr. | frei. | -          | -  | 10<br>(8) | -     | -   | - | -  | 1120                                           |
|         | a) Bier aller Art in Fassern, auch Meth in Fassern<br>b) Branntwein aller Art, auch Arrad, Rum,<br>Franzbranntwein und versehte Brannt-<br>weine, bestleichen heft aller Art mit                      | 1 Bentr. | 2     | 15<br>(12) | -  | -         | 4     | 221 | - | -  | 11 in Ueberfoffer.                             |
| MIR 158 | Ausnahme ber Bier- und Beinbefe                                                                                                                                                                       | 1 3ente  | 8     | _          | _  | -         | 14    | -   | _ | _  | 16 in Rerben,                                  |

27. 1 70. 1.27.

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Maağ:                       |       |                                    | 21 6                                     | gab                           | enf  | ă t             |     |     | Für                                                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------|-----------------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Benennung der Gegenftande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | in S  | de The<br>t ber<br>bes 2<br>loftel | Einthe<br>haleri<br>und 2<br>im<br>  Aus | Fuß<br>eilung<br>8<br>4ftel), | Œin, | · Su            | im  |     | Zara<br>wird vergütet<br>vom Bentner<br>Brutto-Gewicht:                                                                        |
| _        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | Reble | (ger.                              |                                          | (ger.                         | gr.  | Er.             | gt. | Er. | Pfunb.                                                                                                                         |
| i)<br>α) | 2. Einzeine Siude in Mengen von nicht mehr als 3 Plund werben zollfeit ein gedefine. Der berbedilich ver im Gale eine Wißprauchs beitog der im Gale eine Wißprauchs beitog von Beitog gegen bei gegen von gegen ver gegen ver gegen ver gegen ver gegen ver gegen ver gege |                             | 2     | _                                  |                                          | _                             | 3    | 30              | _   | _   | (16 in Buffenn und<br>Riffen.<br>9 in Boblen.<br>6 in Boblen.<br>20 in Buffern und<br>Riffen.<br>13 in Körben.<br>6 in Balten. |
|          | Aradene und getrodnete Datteln, Fei-<br>genen Raffanien, Korinthen, Mandeln,<br>Pfirsidderne, Rofinen, Lorderblatter,<br>Pommeranzen, Pommeranzenschalen u.<br>bgl. Gewürze, namiich: Galgant, Ingder,<br>Gardamomen, Cubeben, Mustatnusse unt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 Bentr.                    | 4     | _                                  | -                                        | -                             | 7    | -               | -   | -   | (13 in Fäffern,<br>16 in Riften,<br>13 in Rorben,<br>6 in Ballen,                                                              |
| I        | Blumen (Macis), Relen, Pfeffer, Pie-<br>ment, Saffran, Sternanis, Banille,<br>Bimmt und Bimmt-Caffia, Bimmtbluthe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                           | 6     | 15<br>(12)                         | -                                        | -                             | 11   | 22 !            | -   | -   | (18 in Riften.<br>16 in Raffern.<br>13 in Rorben.<br>4 in Ballen.                                                              |
| ľ        | Deringe  a) Raffet, rober, und Raffet Surrogate β) Ratao in Bobnen und Rataofchalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 Zonne.  1 Bentr. 1 Bentr. | 5 6   |                                    |                                          | _                             | 8    | 45<br>45<br>224 | _   | =   | 13 in Baffern mit Danben von Ei- den, und anderm barten Golg und in Riften. 101. anbern Gaffern. 3 in Ballen ober Gaten        |

| 28 | A 11 11 10           | 10                                                         |                                                                                                                                |          | Replr. | egr.   | Arbir. | (gØr.) | gt.  | Er.  | gt. | Fr. | Bfunb.                                                                             |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|------|------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| E  | maffe                | annter Kaffee,<br>, gemahlener Kai<br>plades Surrogate     | ingleichen Kafao:<br>tao, Chofolabe und                                                                                        | 1 Bentr. | 11     | -      | -      | -      | 19   | 15   | -   | -   | (20 in Baffern anb<br>Riften.<br>13 in Arbena.<br>6 in Ballen.                     |
|    | o) Kåse              | aller Art                                                  |                                                                                                                                | 1 Bentr. | 3      | 20 (16 | -      | -      | 6    | 25   | -   | -   | 1 3entner und<br>barüber.<br>16 in Riften nuter<br>1 Jentner.<br>11 in Schfern und |
|    | Mrt;                 | mit Buder, Ell                                             | et, Ruchenwert aller<br>fig, Det ober fonft<br>iden, Buchfen und<br>igebampfte ober auch                                       | r i      |        |        | -      |        |      |      |     |     | Rubeln.<br>8 in Rorben.<br>6 in Ballen.                                            |
| 1  | einge                | efalgene Fruchte,<br>andere Confumti                       | Bewurge, Gemulbilien (Pilge, Eruf                                                                                              |          |        |        | -      |        |      |      |     | É   |                                                                                    |
| Į. | Arti<br>perr<br>boui | fel, Sarbellen ir<br>1, Pafteten, guber<br>illon, Saucen 1 | und Surrogate biefe<br>1 Del, Dliven, Ro-<br>riteter Genf, Tafe<br>and andere abnitd<br>ineren Tafelgenuffi<br>er Rubeln, Pube | i 3ent   | r. 11  | -      |        |        | - 15 | 15   |     | 1   | 20 in Kaffern und<br>Riften.<br>13 in Balten.                                      |
|    | Et:                  | arte mitbegriffen,<br>ritate aus Betre                     | besgleichen Mublen<br>ibe und Hulfenfrüch<br>protete ober geschäl<br>bries, Grübe, Mebl                                        | b.       | r.     | 2 -    | -      |        | -    | 3 30 | -   |     | 13 in Baffern, Riften Coog. Con Ballen.                                            |

The last the state of the state

| per untipute . destination . d |                                          |             | 9                           | 1 6 9                  | ab                        | en           | íăt           | e                                       | -                  | Für                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benennung der Gegenftande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Maaß:<br>ftab<br>ber<br>Bergol:<br>lung. | in 3<br>Ein | bes 3<br>Oftel 1<br>begang. | Binthe balere inb 2-im | ilung<br>iftel),<br>gang. | @in          | s Su<br>gang. | b bem<br>ilben - f                      |                    | Zara<br>wird vergutet<br>vom Bentner<br>Brutto-Gewicht:                                                                                       |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | Rthir.      | (g@r.)                      | Rthle.                 | (gGr.)                    | gt.          | Et.           | gr.                                     | Ēr.                | Bfunb.                                                                                                                                        |
| u) Syrop ')  7) Aebad:  1. Aebadsdidtter, unbearbeitete, und Stengel get 2. Aebadsfabrifate: 2. Rauchtabad in Rollen, abgerollten ober entrippten Blättern, ober gefchnitten; Cae- rotten ober Stangen, au Schuppfabad,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 Bentr.                                 | 4           | -                           | -                      | -                         | 7            | _             | -                                       | -                  | 12 in Fäffern, Ge-<br>ronen (nicht von<br>Thierbauten) und<br>Ranafferforben.<br>9 in Roben.<br>8 in Thierhauten<br>4 in Ballen allei<br>Urt. |
| auch Tabackemehl und Abfalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Bentr.                                 | 11          | -                           | _                      | -                         | 19           | 15            | -                                       | _                  | 16 in Saffern.<br>13 in Rorben,                                                                                                               |
| β) Cigarren und Schnupftabad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Bentr.                                 | 20          | -                           | -                      | -                         | 35           | -             | -                                       | -                  | 12 in Ranafferforbei<br>6 in Ballen.<br>Bei Gigarren ange<br>ber vorftebenben Lac<br>fur bie aubereilmichte                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |             |                             |                        |                           |              |               |                                         |                    | hing, noch 24 Pfent<br>falls die Cigarren is<br>Fleinen Kiften, un<br>12 Pfund, falls fie i<br>Rordchen ober Paps<br>kaftden verpadt fint     |
| w) Thee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 Bentr.                                 | 8           | -                           | -                      | -                         | 14           | -             | -                                       | -                  | 23 in Riften.                                                                                                                                 |
| 26 Del, in Faffern eingehenb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Bentr.                                 | . 1         | 10<br>(8)                   | -                      | -                         | 2            | 20            | -                                       | 200                |                                                                                                                                               |
| wenn bei der Abfertigung auf den Bent-<br>ner ein Pfund Terpentindl jugefest worden<br>2. Kotosnuß., Balm., Walrath-Del trägt<br>die allgemeine Eingangsabgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 Bentr.                                 | trei.       | -                           | -                      | 5<br>(4)                  | frei.        | -             | -                                       | 174                |                                                                                                                                               |
| ") Die Jolijage für Juder und Sprop find bis<br>tember 1835 burch bas 5. Patent vom 30. Juni 1853<br>befilmmt und betragen bis bahin vom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3um 1, Sc<br>( <b>G</b> . S. p. 4        | 7)          | daağıta<br>ber<br>rzollun   | 6                      |                           | sabga<br>st. |               |                                         |                    |                                                                                                                                               |
| 1) Buder:<br>a) Brob, und Out, Ranbis, Brud, ober weißer geftogener Buder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Eumpen . u                               | nb 1        | Bentner                     | 1                      | -                         | 17           | 30            | 14 in 1<br>10 in a<br>13 in s<br>7 in s | anberm<br>nberen f | mit Dauben von Eichen<br>barten bolge.<br>gaffern.                                                                                            |
| b) Rohjuder und Farin (Budermehl)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | . 1         | Bentne                      | . 8                    | -                         | 14           | -             | 13 in 9                                 | åffern<br>anberm   | mit Danben bon Gichen<br>barten Bolge.<br>baffern.                                                                                            |
| c) Rohinder für inlanbifde Siebereien jum Ra<br>ben besonbere vorguschreibenben Bebingungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |             | 3entne                      | . 5                    | -                         | 8            | 45            | 7 in a                                  | ers, Ci            | ns Zentnern und barüber<br>ter 8 Jentner.<br>påifden Robrgeffechten (Ca<br>unjana).<br>törben.                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 1.          | 0.1                         | 1.                     |                           |              |               | 6 in E                                  | allen.             |                                                                                                                                               |

148 G. G. 1853. St. XIV. Rr. 51, Min. Bet., ben vom 1. Jan. 1854 an in Birffamteit tretenben Boll : Tarif betr,

|                                                                                                                                                                                                                             | -                                        |                     |                                    | 21 b                                                                    | gab   | ent                       | āt    | •                                        |          | Für                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|-------|------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|--|
| Benennung der Gegenstände.                                                                                                                                                                                                  | Maaß:<br>ftab<br>ber<br>Bergol:<br>lung. | (mit<br>in 3<br>Ein | ber ( bes 3 Oftel 1 be gang. Lege. | eler = Fuß<br>Sintheilung<br>ihalers<br>und 24stel),<br>eim<br>Uusgang. |       | 244 · Su<br>b<br>Gingang. |       | b bem<br>ulden - Fuß<br>beim<br>Ausgang. |          | Eara<br>wird vergütet<br>vom Bentner<br>Brutto-Gewicht: |  |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                          | -                   | 1900                               | 1                                                                       | (ger  | 94                        | 1     | 64                                       |          | 7,1884                                                  |  |
| 3. Sogenannte Delfuden, als Rücffanbe<br>beim Delfchagen aus Lein, Maps, Mic-<br>faamen u f. w., ingleichen Nech aus<br>folden Auchen und Rücffanben<br>Dapferr und Pappwaaren<br>a) ungefeintes ortinaires (grobes, graues | 1 Bentr.                                 | -                   | 1 (3)                              | -                                                                       | -     | -                         | 31    | -                                        | -        | -                                                       |  |
| und halbweißes) Drudpapier, auch gro:                                                                                                                                                                                       |                                          |                     |                                    |                                                                         | - 11- |                           |       |                                          |          |                                                         |  |
| bes (weißes und gefarbtes) Padpapier und Pappbedel                                                                                                                                                                          | 1 Bentr.                                 | 1                   | _                                  | _                                                                       | _     | 1                         | 45    | _                                        | _        |                                                         |  |
| b) geleintes Papier; ungeleintes feines;<br>buntes (mit Ausnahme ber unter c. ge-<br>nahmten Papiergattungen); lithographir-<br>tes, bedrucktes ober linitres, zu Rech-<br>mungen, Etiketten, Frachbriefen, Orvi-           |                                          | 11.2                |                                    |                                                                         |       |                           |       |                                          |          |                                                         |  |
| fen n. f. w. vorgerichtetes Papier; ordi-<br>nate Bilberbogen, besgleichen Malerpappe<br>c) Goth - und Silberpapier; Papier mit<br>Golb ober Silbermufter; burchgeschlage.                                                  |                                          | 5                   | an)                                | -                                                                       | -     | 8                         | 45    |                                          | -        | 16 in Riften.                                           |  |
| nes Papier; ingleichen Streifen von bie-<br>fen Papiergattungen                                                                                                                                                             | 1 Bentr.                                 | 10                  | _                                  | -                                                                       | -     | 17                        | 30    | -                                        | -        | o th Sauen.                                             |  |
| Anmert. Bom grauen Loid- und Pad-<br>papier wird bie allgemeine Gingangsab-<br>gabe erhoben.                                                                                                                                | -                                        |                     |                                    |                                                                         |       |                           |       |                                          |          |                                                         |  |
| d) Papiertapeten                                                                                                                                                                                                            | 1 Bentr.                                 | 10                  | _                                  | -                                                                       | -     | 17                        | 30 *) | -                                        | -        | )                                                       |  |
| e) Buchbinberarbeiten aus Papier und Pappe;<br>grobe ladirte Baaren aus biefen Urftof.                                                                                                                                      |                                          |                     | - 3                                |                                                                         |       |                           |       |                                          |          | 16 in Riften.                                           |  |
| fen, auch Formerarbeit aus Steinpappe,                                                                                                                                                                                      | 1 Bentr.                                 | 10                  |                                    |                                                                         |       | 17                        | 30    |                                          |          | 6 in Ballen.                                            |  |
| Mephalt ober abnlichen Stoffen                                                                                                                                                                                              | ı pentr.                                 | 10                  | _                                  | _                                                                       | _     | *′                        | 30    |                                          |          | ,                                                       |  |
| n) Ueberzogene Peige, Mügen, Sanbidube;<br>gefütterte Decken, Peigfutter und Befahe;<br>und bergleichen<br>b) Aertige, nicht überzogene Schafpeige, bes-                                                                    | 1 Bentr.                                 | 22                  | _                                  | -                                                                       | _     | 38                        | 30    | -                                        | _        | 16 in Saffern.<br>20 in Riften.<br>6 in Ballen.         |  |
| gleichen weißgemachte und gefarbte, nicht<br>gefütterte Angora- und Schaffelle; un-<br>gefütterte Decken, Pelgiutter und Befahr                                                                                             |                                          | 6                   | _                                  |                                                                         | -     | 10                        | 30    | _                                        | _        | 113 in Saffern mi                                       |  |
| 0.                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                     |                                    |                                                                         |       |                           |       |                                          |          | 6 in Ballen.                                            |  |
| Echiefipulver                                                                                                                                                                                                               | 1 Bentr.                                 | 2                   | -                                  | <b>—</b>                                                                | -     | 3                         | 30    | _                                        | <b>—</b> | 13 in Saffern.                                          |  |

<sup>\*)</sup> Rach bem Batente wom 1. Rovember 1845 (G. C. p. 93) unterliegen Papierlapeten bis auf weitere Beftimmung einem Ginaungeitzelte von 20 Richt. (35 Al.) pro 3

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 1      | 9                         | n b 9                                               | ab               | enf   | ă \$     | e                    |     | Für                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|---------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-------|----------|----------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| Benennung ber Gegenftande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Maaß:<br>ftab<br>ber<br>Bergol:<br>lung. | (mit   | bet 3<br>bes 3<br>Oftel 1 | bem<br>eler . F<br>Einthe<br>halere<br>und 2<br>eim | ilung<br>Aftel), | 0.00  | s Gul    | bem<br>ben - i<br>im |     | Zara<br>wird vergutet<br>vom Bentner<br>Brutto-Gewicht:                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | Rebfr. | (gØr.)                    | Rebir.                                              |                  | gt.   | Er.      | M.                   | Et. | Bfunb.                                                                           |
| Seide und Seidentwaaren:  a) Gefarbte, auch weißgemachte Seide und Klotetschet.  1. Ungezwirnt  2. Gravint; auch Jwirn auß roher Seide, (Rahfelde, Anopflochsche u. f. w.)  b) Seidene Zeuge und Etrumpfwaaren Aucher (Schweld), Blooden, Deigen, Petint, Voc (Saye), Posamentiere, Anopfmachter, Oficter und Puhwaaren aus Metalleichen und Ertschunden und Kreifenwaaren auß Metalleichen und Seide, gefren Weisen und Siedel; ferner Golde und Ertschund mit Siede; ferner Golde und Ertschlich obige Maaren auß Kleider und Siedel; ferner Golde, und Siederscheide (oder Ertsche und Bloretsche (weiter des soie), oder Seide und Kloterschein und Kloteschein und kanner Seide und blorer Spiece und kloter Epinamaterialien: Wolle der endere Aber-haufen enthelten find, mit Außschulk | 1 Bentr. 1 Bentr. 1 Bentr.               |        |                           |                                                     |                  | 14 19 | 15       |                      |     | 16 in Paffern und<br>Riften.<br>9 in Ballen.<br>122 in Riften.<br>123 in Ballen. |
| ber Golds und Cilberftoffe, fo wie ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 Bentr.                                 | 55     | _                         | _                                                   | _                | 96    | 15       | _                    | _   | /20 in Riften.                                                                   |
| Seife: a) Grune, fdmarze und anbere Schmierfeife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 1      |                           |                                                     |                  |       |          |                      |     | (11 in Ballen,                                                                   |
| h) Gemeine weiße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Bentr.                                 | 3      | 10                        | =                                                   | -                | 5     | 45<br>50 | =                    | =   | 13 in Riften.                                                                    |
| c) Feine, in Tafelden, Augeln, Buchfen,<br>Rrugen, Topfen u. f. w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 Bentr.                                 | 10     | (8)                       | -                                                   | _                | 17    | 30       | _                    | _   | 16 in Riften,                                                                    |
| Spielkarten von jeber Befalt und Grife, in sofern fie in einzelnen Bereinsflaaten jum Gebrauche im Lande einzelicht werden barfen, und unter Beraffichtigung der besondern Etempels und Kontrole Borschriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 Bentr.                                 | 10     | ind<br>e                  | 7<br>2<br>1                                         | l <del>+</del>   | 17    | 30       | _                    | _   |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 1      |                           | 1                                                   | 44 H             |       |          |                      |     | 1                                                                                |

150 G. C. 1853. Ct. XIV. Rr. 51, Din := Bet., ben vom 1/ 3an. 1854 an in Birtfamfeit tretenben Boll : Tarif betr.

| 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                             | 10                                       |      | 9                                                | 11 6 6                                             | ab                        | enf           | ã B e          |         |       | Kúr                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------|----------------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------|
| Benennung ber Gegenstände.                                                                                                                                                          | Maağs<br>flab<br>ber<br>Berzols<br>lung. | in 3 | nach<br>ber (<br>bes I<br>Oftel u<br>be<br>jang. | ler = F<br>Sinthe<br>halere<br>ind 2-<br>im<br>Aus | ilung<br>4ftel),<br>gang. | Ging          | nach seine bei | ben = { | gang. | Zara<br>wird vergutet<br>vom Bentner<br>Brutto-Gewicht:<br>Bfunb. |
| b) Baaren aus Mabafter, Darmor und                                                                                                                                                  |                                          |      |                                                  |                                                    |                           |               |                |         | MEDI  | New Street                                                        |
| Spedflein; ferner geschliffene echte und<br>unechte Steine, Perlen und Korallen<br>ohne Kassung<br>Anmert, Große Marmorarbeitem (Staluen,<br>Buften und bergleichen), Kintenfleine; |                                          | 10   | -                                                | -                                                  | 1                         | 17            | 30             | -       | -     | 16 tu Saffern unb<br>Riften.                                      |
| feine Schleif . und Begfteine; auch Baaren aus Gerpentinftein jablen bir                                                                                                            |                                          | 10   | 2.                                               |                                                    |                           | -             |                | E       | 2     |                                                                   |
| allgemeine Eingangsabgabe.  Steinfohlen Anmert. 1. An ber Preufischen Geogrenge und auf ber Elbe, besgleichen auf be-                                                               |                                          | -    | 11/4<br>(1)                                      | -                                                  |                           | -             | 41             |         | 7     | out Jell                                                          |
| fonbere Erlaubnificeine auf ber Wefer<br>ober Werra eingehend<br>2. In ber Babifden Grenge oberhalb Rebl.<br>besgleichen au ber Württembergifden                                    | 1 Bentr.                                 | -    | ( 1 k )                                          | -                                                  | -                         | -             | -              | -       | 7     | 1,000                                                             |
| Grenze und an der Baierischen Grenze<br>rechts des Abeins eingebend                                                                                                                 | 1 Bentr.                                 | 07   | otrod                                            | -                                                  | -                         | -             | 1              | -       | 072   | 12 700<br>1 mm (2<br>1 mm (2)                                     |
| und Schilf, orbinare:<br>1. ungefarbt                                                                                                                                               | 1 Bentr.                                 | -    | 5 (4)                                            | -                                                  | -                         | -             | 174            | -       | -     | Towns I                                                           |
| 2. gefaibt . Bafigeflechte, Deden von ungespaltenem Strot, Spans und Rehr-                                                                                                          |                                          | 3    | -                                                | -                                                  | -                         | 5             | 15             | -       | -     | 16 in Faffern und<br>Riften,<br>6 in Ballen,                      |
| bute ohne Barnitur                                                                                                                                                                  | 1 Bentr.                                 | 50   |                                                  |                                                    | Ξ                         | 17<br>87<br>5 | 30<br>30<br>15 | _       | -     | 20 in Riften. 9 in Ballen. 13 in Faffern unb                      |
| 37 Theer (Mineraltheer und anderer), Dag-                                                                                                                                           |                                          |      | 5 (4)                                            | -                                                  | -                         | -             | 173            | -       | -     | Riften.                                                           |
| a) Gemeine Topferwaaren, Fliefen, Schmelge                                                                                                                                          | 1 Bentr.                                 | _    | 10                                               |                                                    | -                         | -             | 35             | _       | _     |                                                                   |
| b) Einfarbiges ober weißes Fapence ober Steingut, irbene Pfeifen                                                                                                                    | 1 Bentr.                                 |      | (8)                                              | -                                                  | -                         | 8             | 45             | -       | -     | I and the                                                         |
| c) Bemaltes, bedrucktes, vergoldetes oder verfilbertes Fayence oder Steingut . d) Porzellan, weißes . e) Porzellan, farbiges, und weißes mit far                                    | 1 Bentr.<br>1 Bentr.                     |      | =                                                | =                                                  | _                         | 17<br>17      | 30<br>30       | =       | -     | 22 in Riften,<br>13 in Rorben,                                    |
| bigen Streifen, auch bergleichen mit Malerei ober Bergoibung                                                                                                                        | i Bentr.                                 | 25   |                                                  | 1                                                  | _                         | 43            | 45             | _       | 12    | Wallet S of                                                       |

| gabenfäne Big                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 8                                                | 11 b p                    | 106                   | enf                 | äße  |                                                                   | Sur                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Benennung der Gegenftande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Maag-<br>flab  <br>ber<br>Bergol-<br>lung.                                                                               | nach bem 14 : Thaler : Kuß (mit ber Einsbeilung bes Thalers in 30stel und 24stel), beim Eingang. Ausgang. Egr. Subte. (1908-) Mober. (1908- |                                                  |                           | beim Gingang. Ausgang |                     |      | Eara<br>wird vergütet<br>vom Bentner<br>Brutto-Gewicht:<br>Bfunb. |                             |
| f) Kayence, Steingut und anderes Eedgeschire, auch weißes Poezellan und Email im Berbindung mit meben wie der Berbindung mit Gold. Silber, Patina, Eemilier und anderen seinen Metallem in Berbindung mit Gold. Silber, Patina, Eemilier und anderen seinen Metallem in Berbindung mit Gold. Silber Poerellan in Berebindung mit Golfen oder unedlen Metallen in Berbindung mit edlen oder unedlen Metallen in Berbindung mit Golfen der underen Metallen in Britanische in Britanische in Berbindung mit Golfen ist in Berbindung mit Golfen ist in Berbindung mit Golfen ist in Britanische gefreit fein Britanische gefreit fein.  Britanische gefreite in Golfen bis Edufferinische in Soden verbeit und Golden bis Edufferinische in Golfen bis Edufferinische in Golfen bis Edufferinische in Golfen bis Edufferinische in Boden werben aus felgen der einstellen in Boden werben aus felgendere ermößelein bestehe geschieden der Golfen der Golffen der Golf | 1 Sentr. 1 Cité. | 5<br>3<br>2<br>-                                                                                                                            | 10<br>(8)<br>——————————————————————————————————— | . F. L. L. IIII 1111 1111 | nello                 | 12 March - 12 March | ing. | 10 mm                                                             | January<br>Legant<br>Legant |

| 98                                                                                                                        | 1000       | 150                              | Rtbfr. | (a@t.)         | Rebit. | (qQbr.) | gt.          | d.c.                                  | - 994- 1 | 84. 1 |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|--------|----------------|--------|---------|--------------|---------------------------------------|----------|-------|-------------------------------|
| a) Magere Doffen                                                                                                          | 1          | Ctůd.                            | 1      | 10 (8)         |        | 49      | 2            | 20                                    | -        | =     | in cold                       |
| b) Judiftiere und Rube e) Jungvieß                                                                                        | Barburg 1  | Stud.<br>Stud.                   | 1      | 20 (16)        | =      | Ξ       | 1            | 45<br>10                              | -        | Ξ     | 2 70.00<br>2 70.00<br>2 70.00 |
| bis Berr, beibe Orte eingefahofen<br>au folgenden ermäßigtem Sogne ist,<br>a) Bullen unter einem Jahr<br>b) magere Ochfen | ngelaffen: | Stúd.<br>Stúd.<br>Stúd.<br>Stúd. | 2 1 1  | 15<br>15<br>15 | 1111-  | 1111    | -4<br>2<br>1 | 52 }<br>22 }<br>37 <del>}</del><br>45 | 1117     | 11111 | a distribution of             |
| liden Kontrolen.<br>40 Wachsteinwand, Wachst<br>lin, Wachstaft:                                                           |            |                                  | -      | all C          | 1      |         | 1            | -                                     |          |       |                               |
| a) Grabe unbebructe Bacheleinm                                                                                            | anb        | 1 Bentr.                         | 2      | 276            | 1      | T       | 3            | 30                                    | 1        |       | a company                     |
| b) Alle anberen Battungen, in Badenouffelin und Malertuch                                                                 |            | 1 Bentr.                         | 5      | 200            | 1      | -       | 19           | 45                                    | =        | -     | 13 in Riften.                 |
| e) Bachstafft                                                                                                             | 4          | 1 Bentr.                         | 11     | -              | T      | -       | 19           | 10                                    |          | 1     | 9 in Rorben.<br>6 in Ballen.  |
| wercha überzogenen Gewebe .                                                                                               |            | 1 Bentr.                         | 20     | 370            | 5      | 1-      | 35           | -                                     | 1-       | -     | 6 th Same                     |
| Anmert. Gummibrudiader für<br>auf Etlaubnificeine unter &<br>41 28olle und 2Bollenwaaren:                                 | Sabriten   | 1 Bente.                         | 10     | -              | -      | -       | 17           | 30                                    | -        | -     | anima y Good                  |
| a) Schafwolle, robe und gefami                                                                                            | mte, ein-  | 1 Bentr                          | frei   | -              | -      | 10      | frei         |                                       | 1-       | 35    |                               |

| 1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                             | 9      | 21 6   | ab              | en f           | ã \$ | e                            |      | Für                                                                                           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|----------------|------|------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | Benennung ber Gegenftande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Maaß:<br>ftab<br>ber<br>Bergol-<br>lung. | dab 14 = Thaler = Jus, (mit ber Eintheilun bes Thalers in 30ftel und 24fte beim Eingang. Ausgan Musgan Musgan Musgan Musgan |        |        | lung<br>iftel), | 244 : Sul.     |      | beim beim beim beim ausgang. |      | Zara<br>wirb vergutet<br>vom Bentner<br>Brutto-Gewicht                                        |
| 907. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | Reble,                                                                                                                      | (gOr.) | Achir. | (gOr.)          | 91.            | Er,  | BL.                          | Er.  | Bfunb.                                                                                        |
|      | garn), wenn sie gemustert (d. b. fa- eenniet gewebt, gestädt oder brodeirt iftind um sich dagestäder mit angendaben ge- musterten Kanten; Posamentier, Knopf- machers nnd Etitereiwaaren, außen  Bredindung mit Essen, Glad, Holle, Ool, Leder, Messing und Essen, Messing und Essen, Essen, Essen, Des und  fiiswaaren; Strumpswaaren aller Art, so wie alle ungewalkte ungemustert Waaren.  Anwert Einsaches und doublires unge- särbere Bollengarn, so wie Delitcher  aus Bohghaern, ingleichen gang grobe  Groebe aus Albertbaaren und Begab, asseln bei allgemeiner Ausgegaben in die allegen in Eugsages | 1 Bentr. 1 Bentr. 1 Bentr.               | 50<br>30<br>20                                                                                                              |        | =      | _               | 87<br>52<br>35 | 30   |                              |      | 30 in Riffen.<br>7 in Ballen.                                                                 |
| 12   | Bint und Bintwaaren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Bentr.                                 |                                                                                                                             | _      | 1      | _               | 1              | 45   | in:                          | _    |                                                                                               |
| 1    | b) Bleche und grobe Bintmaareu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 Bentr.                                 | 8                                                                                                                           | 10     | -      | -               | 5              | 50   | -                            | -    |                                                                                               |
| Ī    | c) Feine, auch ladirte Binfmaaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 Bentr.                                 | 10                                                                                                                          | (0)    | -      | -               | 17             | 30   | -                            | -    |                                                                                               |
| 3    | Kinn und Finntwaaren:  a) Grobe Jinnwaaren, als: Schüffein, Aeller, Aestel und andere Besäße, Köhren und<br>Platten.  b) Andere feine, auch lackrite Jinnwaaren, Spielgeug und bergleichen. Ammert. Gon Jinn in Bidden, Stan- arn u. f. w. und altem Jinn wich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 Bentr.<br>1 Bentr.                     |                                                                                                                             | -<br>- | -      | -               | 3              | 30   |                              | di:_ | flo in Saffern un<br>Riften.<br>6 in Körben.<br>30 in Saffern un<br>Kiften.<br>113 in Körben. |

2. Bon Gegenfladdern, netter nam bei gemeinen, mit weniger als 10 Cest. ober 33 Ar., som Ausgange, oder in deiem Köllen gusammen genemmen, mit weniger als Durchgangsabgade der Beitrag in der Gegenflad der Beitrag in der Gegenflad der Beitrag inreck eingangs und Zulezgnagskabgade der Weitrag inreck eingangska und Zulezgnagskabgade der Weitrag inreck eingangska und Zulezgnagskabgade in genetighen.

trag jener Eingangs unv ausgangewaren. Bei gingangs ober Ausgangsabgabe, ober beibe gulammen, 3) Rue Gegenflande, bei welchen bie Eingangs ober Ausgangsabgabe, ober beibe gulammen, 10 Gar. ober 35 E vom Jeniant erreichen ober überfleigen, wird in ber Regel nur jener Sat von

10 Sgr. oder 38 Ar. vom Irniner, sodannt:

a) vom Pferden, Mauletien, Mauletieren, Cfein 13 Richt. oder 2 fl. 20 Ar.
b) \* Defin und Judichiteren
1 1 45 5

c) \* Lübern und Jungsich
d) \* Edwerden und Schaftisch
e) \* Preinger für die Konne, auch deine Durch, ausge auf den im 11. Abschmite genaanten
Errofen
415 Durchangsbabet entrichtet.

8 Durchgangeabgabe entrimier.
4) Fur ben Aranfir auf gewiffen Strafen ober fur gewiffe Begenflanbe find ausnahmsweise ge-

ringere Cabe fefigeftellt. Diefe Ausnahmen find folgenbe :

# 1. Abidnitt.

The second second second

Bei ber Dunftibe von Bacern, welche A. rechts ber Dore fermarte ober landwarts über die Grenglinien von Memel bis Mpslowiß (bie Gitenbanftraße über Melowis ausgeschloffen) ein und über irgend welchen

Thel ber Bereintsollgrenge wieder ausgeben; besgleichen welche B. burch bie Dberm ind ungen ober fints ber Dor eingeben, und rechts ber Dber fer matts ober landwarts über bie Gernslinie von Remel bis Robalowis (Die Eifenbohr und frage iber Myslows ausgeschieffen weitere ausgehen; und endlich, welche

#### II. 26fdnitt.

Bei ber Durchsubr burch nachgenannte Theile bes Bereinsgebiels ober auf nachgenannten Strafen wird von ben beim Ein- und Ausgange bober belegten Gegenstanden an Durchgangsabgabe nur erboben:

A. Bon Baaren, weiche durch bie Deremindungen oder links der Ober, ober auf der Straß, eber Artun, ober endisid auf der Eifendahn über Motionis eine und links der Ober ober auf der Straße über Reu-Berun, ober auf der Eifenbahn über Myslowig, ober endich durch die Obermindungen wieder ausgehen (mit Ausschüng der Durchfubr auf ben nachfehren unter B. und C. bezichneten Erioffenigung, vom Jentiner. 5 Ggr. oder 171 Ar.

B. Bon Baaren, welche

1) über bie fubliche Grenglinie von Saarbruden bis jur Donau (beibe eingeschloffen) ein a und wieder ausgeben; ingleichen, welche

2) rheinwarts eingesubrt, aus ben bafen ju Maing und Biebrich ober oberhalb gelegenen Rheinhafen, aus Mainhofen ober auß Redarbafen über bie Grenglinie von Mittenwalb bis jur Opnau (biefe nigenfoloffen) wieber ausgeschun, und umgefebrt; ferner, welche

3) uber bie Grenglinie von Schufferinfel in Baben bis Baibhaus in Baiern (beibe Orte eingeschloffen) ein : und wieber ausgeben, vom Bentner . . . 24 Sgr. ober 83 Ar.

- e. Bon Maaren, welche theimwarts eingefiebet, aus ben Safen ju Maing und Biebrich ober aus oberhalb gelegenen Rheinhafen über Die Geniglinie von Saarbruden bis Reuburg a. R. (bride Dete eingefoloffen) wieder aufseichen, oder umgefehrt, vom Intiner 14 Sgr. ober 44 Re.
- D. Bon Bieb, welches auf ben vorftebend unter B. und C. bezeichneten Strafen burchgeführt wird, fo wie von bemjenigen, welches

1) auf ber linten Rheinfeite ein: und wieber ausgeht, und

2) auf ber linten Rheinfeite nordlich von Saarbruden eingeht und über die fubliche Grenglinie awifchen Reuburg am Abein und Mittenwald in Baiern (biefen Ort eingeschloffen) wieder ausgeht, ober umgefehrt,

|                                                                                 |        |      | Stüd. |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------|-----|
| non Menhan Maulthieren Geln Ochlen und Buchtflieren                             | Ribir. | Ggr. | 81.   | Ar. |
| von Pferben, Maulthieren, Efeln, Ochfen und Zuchtflieren,<br>Ruben und Jungvieb | =      | ŧ    | =     | 3   |

#### III. Abichnitt.

Bei ber Durchibt auf Strafen, welche bas Bereinsgebiet auf turgen Streden burchichneiben und fitt welche bie dritichen Berbaldtniffe eine weitre Ernschigung ber Durchgangsgefälle Der berem Bermandbung in eine nach Pferbeklabungen zu entrichtenbe Kontrol. Geute erforbern, werben be oberften Finangbehoten ber betheligten Regierungen solche Ermäßigungen anordnen und zur allgemeinen Aunde beinam ischlien.

#### Bierte Abtheilung.

Shinfichts ber Schifffahrtsabgaben bei bem Transport von Baaren auf ber Elbe, ber Befer, bem Abein und beffin Arbenflusen (Mole), Main und Redar), bewendet es im Algemeinen der ben in ber Wiener Songress Alte enthaltenen Bestimmungen, ober ben, auf den Grund berfeiben über bie Schiffsahrt auf einzelnen biefer Strome bereits abgefoloffenen Uebereinflusten.

#### Runfte Abtheilung.

#### Magmeine Beftimmungen.

I. Der Gin ., Aus : und Durchgangegoll wird nach benjenigen Tariffden und Borfdriften ent: richtet, welche an bem Tage gultig find, an welchem: 1) Die jum Eingange beftimmten Baren bei ber tompetenten Bollftelle jur Bergollung ober

gur Abfertigung auf Begleitschein 11.,

2) bie jum Ausgange bestimmten ausgangsjollpflichtigen Baaren bei einer jur Erhebung bes Ausgangeholles befugten Abfertigungeftelle,

3) bie jum Durchagnae beffimmten Bagren:

a) im Falle ber unmittelbaren Durchfubr, bei bem Grengeingangsamte gur Durchfubr, b) im Ralle ber mittelbaren Durchfubr, bei bem Rieberlageamte jur Berfendung nach bem Muslanbe

angemelbet und gur Abfertigung geftellt werben.

11. Der bem Zarife ju Grunde liegenbe, mit ben in ben Großherzogthumern Baben und Beffen allgemein eingeführten Gewichten übereinftimmenbe Bentner, ber Boll-Bentner, ift in bunbert Pfunbe getheilt, und es find von biefen Boll. Pfunben:

935,127 = 1060 Preugifden (Rurheffifden) Pfunden, 120 = 1000 Baierifden Pfunden, 1120

2000 = 1000 Rheinbaierifden Rilogrammen,

935 - 1000 Burttembergifchen Pfunben, 9337000 = 1000 Cachfifchen (Dresbener) Pfunben.

Demnach find gleich ju achten: Boll-Pfunbe:

14 = 15 Preußifden (Rurbeffifden) Pfunben,

28 = 25 Baierifchen Pfunben, 2 = 1 Rheinbalerifden Rilogramm,

14 = 15 Burttembergifchen Pfunben,

14 = 15 Gadfifden (Dreebener) Pfunben:

deu

Bou-Bentner :

36 = 35 Preußischen (Kurbeffischen) Bentnern ju 110 Pfunden, 28 = 25 Baierischen Bentnern ju 100 Pfunden,

2 = 1 Rheinbaierifchen Quintal gu 100 Rilogrammen,

36 = 37 Burttembergifden Bentnern ju 104 Pfunben,

36 = 35 Gadfifden (Dresbener) Bentnern gu 110 Pfunben.

111. Berben Baaren unter Begleitschein-Rontrole verfandt, ober bebarf es gum Baaren-Berichluffe ber Unlegung von Bleien, fo wird erhoben:

fur einen Begleitichein 2 Ggr. (14 gGr.) ober 7 Rreuger,

fur ein angelegtes Biel 1 Egr. (4 gGr.) ober 34 Kreuger. Begen ber Defigebuhren (Deguntoften) ift bas Rothige in ben Deforbnungen enthalten. Anbere Debenerhebungen find ungulaffig.

IV. a) Die Bolle werben entweber nach bem Brutto : Gewichte, ober nach bem Retto : Gewichte erhoben.

Unter Brutto . Gewicht wird bas Gewicht ber Baare in vollig verpadtem Bufanbe. mithin in ihrer gewöhnlichen Umgebung fur Die Aufbewahrung und mit ihrer befonderen für ben Transport verftanben.

Das Gewicht ber fur ben Transport notbigen befonderen außeren Umgebung wirb Zara genannt.

Ift bie Umgebung fur ben Transport und fur bie Aufbewahrung nothwendig ein

und biefelbe, wie es g. B. bei Gyrop u. f. w. bie gewohnlichen Faffer find, fo ift bas

Bewicht biefer Umgebung bie Zara.

Das Retto-Gewicht ift bas Gewicht nach Khug ber Taca. Die fleinerm, jur unmittelbaren Sicherung ber Waaren notitigen Umschilegungen (Biafchen, Papier, Pappen, Binbfaben und bergl.) werden dei Ermittelung bes Pietto-Gewichtes nicht in Thugu gebracht; eben so wenig Unreinigkeiten und fremde Bestandtheile, welche ber Waare beiges nicht sein nochten.

b) Die Bolle merben vom Brutto-Gewichte erboben:

1) von allen verpadt tranfitirenben Gegenffanben :

- 2) von ben im Canbe verbleibenden, wenn bie Abgabe einen Thaler ober einen Gulben und funf und vierzig Rreuger vom Bentner nicht überfleigt;
- 3) von anderen Baaren, wenn nicht eine Bergutung fur Zara im Tarife ausbrudlich feftgefest ift.
- e) Bon allen Gegenstanben, von welchen nach vorstehender Bestimmung ber 30ll nicht nach bem Brutto. Gewichte ju erheben ift, wird bas Netto. Gewicht ber Bergollung zu Grunde gefegt.
- d) Bei Beflimmung biefes Retto-Bewichtes ift Rolgentes ju beobachten :
  - 1) In ber Regel wird bie Bergutung fur Zara nach ben im Bolltarife beflimmten Caben berechnet.
  - 2) Geben Baaren, fur welche eine Tara-Bergutung jugestanden ift, blos in einsache Sadt von Pads ober Sadleinen, in Schilfs oder Strohmatten ober abnlichen Material gepadt ein, so tonnen 4 Pfund vom Boll-Bentner fur Tara gerechnet werben.

Unter ben im Zarife mit einem boberen Zarofabe als 4 Pfund aufgeführten Ballen wird in ber Regel eine boppelte Umschipung von bem für einsache Sade bezeichneten Malerial verstanden. Zuf einsache Emballage ist biefe bobere Zara tie Ballen nur bann anwendbar, wenn das bagu verwondte Material nach bem Einersfen ber Soldbeböder erbeblich (werter als bei Gedfen in Somitoff fallt.

Bri Maaren, für welche der Zaif eine 4 Plund überfleigende Aus für Ballen vorschreibt, ift es, wenn Ballen von einem Brutto-Gewichte über 8 Ientnee zur Berrzollung angemeldet werden, der Wahf des Zollpssichtigen überlassen, entweder sich mit der Axavergeltung sier 8 Ientner zu begnügen, oder auf Ermittelung des Ketto-Gewichtes beim Derwichtes dem Arten Erwickspan ganutragen.

Bei baumwollenen und wollenen Geweben (Zatif, Abth. 11. 2. c. und 41. c.) findet bief Beffimmung icon Unwendung, wenn Ballen von einem Brutto-Grwichte über 6 Bentner angemeibet werben, bergeftalt, bag babei nur von 6 Bentnern eine Zara bewilligt wirb.

3) Es ist ber Baht bes Bollpflichtigen überlaffen, ob er bei Gegenständen, beren Bers jollung nach bem Rettor Gewichte Statt finder, bem Anas Auf; gelten, ober bas Betto Gewicht entweber burch Berrwiegung ber Baaren ohne bie Tara, ober ber letztern allein, ermitteln laffen will.

Bei Fluffgfeiten und anderen Gegenstanden, beren Netto-Gewicht nicht ohne Undequenlichteit ermittelt werben fann, weil ihre Umgebung für den Transport und bie Aufbewaltung bieselbe ift, wird die Aufar nach dem Tanife berechnet, und ber Bolipflichtige bat fein Wibertopruchrecht acom Amwendung bessehen, und ber

- 4) In Fallen, wo eine von ber gewohnlichen abweichende Berpadungsart ber Baare und eine erhebliche Entiernung von bem in bem Tarife angenommenen Tarafage bemertbar wird, ift auch die Bollbeholbe befugt, die Netto-Betwiegung eintreten zu laffen.
- e) Bo bei ber Baarendurchsuhr auf turgen Strafenstreden (Dritte Abtheilung: Ubichnitt III.) Gefehsammlung 1853,

geringere Bollfate Statt finden, fann, auch wenn fonft bie Abichaung bes Bewichts nachgelaffen wird, mit Borbebalt ber fpeziellen Berwiegung, im Gangen berechnet werben:

bie Traglaft eines Lafttbieres ju brei Bentner, bie Labung eines Soubfarrens ju grei Bentner,

. einspannigen Subrwerts gu funfgebn Beniner,

. zweispannigen Fuhrwerts ju vier und zwanzig Bentner, und fur jebes weiter vorgespaunte Stud Bugvieb gwolf Bentner mehr.

V. Bei ben aus gemifchten nicht feibenhaltigen Befpinnften gefertigten Baaren muß bei ber Deflaration auf bas barin vorhandene Daterial, infofern baffelbe ju ber eigentlichen Baare gebort, Rudficht genommen und es muffen aus Baumwolle und Beinen ic. obne Beimifchung von Bolle, gefertigte Baaren nach ihren Uifloffen ober als baumwollene Baaren beflarirt werben. Beftebt eine Baare (mit Ausichlug ber Bolb: und Gilberftoffe und ber Banber) aus Geibe ober Floretfeibe in Berbindung mit anderen Gefpiniften aus Baumwolle, Leinen ober Bolle, fo genugt bie Deffaration als halbfeibene Baare. Die gewohnlichen Beberfanten (Unichroten, Gaumleiften, Gaalbant, Lisiere) an ben Beugmaaren bleiben babei und bei ber Bollflaffifitation außer Betracht.

VI. Gind in einem und bemfeiben Rollo Baaren gufammengepadt, welche verschiebenen Bollfaben unterliegen, fo muß bei ber Deftaration gugleich bie Menge einer jeben Barengattung nach ibrem

Retto-Gewichte angegeben werben.

Befdiebt bies nicht, fo muß entweber ber Inhaber ber Baaren biefelben Bebufe ber fbeziellen Revifion beim Grenggollamte auspaden, ober es wirb, Falls er bas lettere, ungeachtet ber ibm über Die Rolgen ber Unterlaffung gemachten Groffnung, ablehnt und feine Diebfallige Erflarung in ben Begleitidein amtlich aufgenommen worben, im Beftimmungforte von bem gangen Gewichte bes Rollo ber Abgabenfat erhoben, welcher von ber am bochften beftenerten Baare, Die barin enthalten, ju erlegen ift. Ausgenommen biervon find: Blas, Glaswaaren, Inftrumente, Porzellan, Steingut und Lurge Baaren, fo wie alle fprachgebrauchlich ju ben furgen Baaren (Mercerie) geborigen, im Zarife nicht als folde bezeichneten, fonbern unter anteren Rummern aufgeführten Gegenftanbe, wenn bie Befchaffenbeit ber Emballage folder Baaren einen gang guverlaffigen Berichlug geflattet.

VII. Die Deflaration ber fprachgebrauchlich ju ben furgen Baaren (Mercerie) geborigen, im Tarife nicht als folde bezeichneten, sonbern unter anderen Rummern aufgeführten Gegenftante als "Aurze Baaren" (Sarif, Abtheilung II. Rr. 20) foll nicht bie Bergollung bergelben nach bem boberen Bariffage fur furge Baaren gur Rolge baben, fonbern es foll tie Abgaben . Entrichtung nach bem Repifionobefunde gulaffig bleiben, wenn ber Bollpflichtige por ber Revifion auf fvecielle Ermittelung antragt.

VIII. a) Bon Baaren, welche jum Durchgange beflimmt find, wirb:

1) fofern Diefeiben gu' einer Dieberlage (Pachof, Sallamt) beftarirt merben, bie Durch-

gangsabgabe erft bei bem weitern Transport von ber nieberlage erhoben; 2) fofern biefelben zum unmittelbaren Durchgang beklarirt werben, erfolgt bie Entrich. tung ber Durchgangsabgabe in ber Regel gleich beim Gingangsamte, wo nicht aus ortlichen Rudfichten Zusnahmen angeordnet, ober, bei veranderter Richtung bes Barengugs, Racherbebungen beim Musgangs: ober Padhofeamte notbig werben.

b) Bon Baaren, melde feine bobere Mbgabe beim Gingange tragen, als bie allgemeine Eingangsabgabe (+ Thaler ober 521 Kreuger vom Bentner), und nach ber beitten Abtheilung beim Durchgange nicht mit einer geringern Abgabe belegt find, als an Eingangs: abgabe ober Aufgangsabgabe, ober an beiben gufammen genommen bavon gu enticibten fein würbe, milfin bie Gefälle gleich beim Eingangsamte erlegt werben, vorbehaltlich betilcher Aufendpmen wie bei a) 2).

c) Baaren bagegen, welche bober belegt, ober nicht unter vorftehenter Musnahme begriffen und nach einem Dite, mo fich ein Saupt : Boll- ober Saupt : Steueramt ober eine andere tompetente Bebefielle befindet, abreffirt find, tonnen unter Begleitichein : Rontrole von ben Grengamtern bortbin abgelaffen und es tonnen bafelbft bie Gefalle bavon entrichtet wer, ben. In folden Orten, wo Rieberlagen befindlich find, erfolgt fobann bie Befalle-Ents richtung erft, wenn bie Bagren aus ber nieberlage entnommen merben follen.

#### 6. S. 1853. St. XIV. Dr. 51, Min.-Bet., ben v. 1. Jan. 1854 an in Birffamfelt tretenb. Boll-Tarif beir. 159

IX. a) Bei Rebengollamtern erfter Rlaffe tonnen Gegenftanbe, von welchen bie Gefalle nicht über funf Thaler ober 81 Gulben vom Bentner betragen, in unbefdrantter Menge eingeben. Sober belegte Begenftanbe burfen nur bann uber folche Memter eingeführt werben, wenn Die Gefalle von bergleichen auf einmal eingebenben Baaren ben Betrag von funfgig Thalern ober 874 Gulben nicht überfleigen.

Den Ausgangszoll tonnen Rebenzollamter erfter Rlaffe obne Befdrantung binfictlich

bes Betrags erbeben.

b) Bei Rebenamtern zweiter Rlaffe tann Getreibe in unbefcrantter Menge eingeben.

Baaren, welche mit geringeren Caben als fechs Thalern ober 104 Gulben vom Bentner belegt find, und Bieb burfen uber Rebengollamter zweiter Rlaffe in Dengen eingeführt werben, von welchen bie Befalle fur bie gange Baarenladung ober ben gangen Bieb. Transport ben Betrag von gebn Thalern ober 174 Bulben nicht überfleigen. Der Eingang von hober belegten Gegenftanben ift aber nur in Mengen von boch-

ftens gebn Pfund im Gingelnen über folche Rebenamter julaffig, mit ber Daggabe, bag auch bie Gefalle von ben in einem Transport eingebenben BBaaren folder Art ben Be-

trag von gebn Thalern ober 174 Gulben nicht überfleigen burfen. Den Musgangegoll fonnen Debengollamter zweiter Rlaffe bis jum Betrage von gebn Thalern ober 174 Gulben erheben.

e) Infomeit Debenjollamter von ber betreffenben oberften Rinangbeborbe ermeiterte Abfertigungs Befugniffe erhalten, werden barüber geeignete Bekanntinachungen ergeben. Die Gefalle muffen bei ben Rebengollamtern fogleich erlegt werden, infofern biefel-

ben nicht ausnahmsweise gur Ertheilung von Begleitscheinen ermachtigt werben.

X. Es bleiben bei ber Abgabenerhebung außer Betracht und werben nicht verfleuert: alle Baas ren Quantitaten unter To'on bes Bentners. - Gefallebetrage von weniger als fechs Silberpfennigen ober einem Rreuger merben überhaupt nicht erhoben. In beiberlei Begiebungen bleiben im Falle bes Difbrauchs ortliche Befdrantungen vorbehalten.

XI. Sinfictlich bes Berbaltniffes, nach welchem bie Bolb. und Gilbermungen ber fammtlichen Bereinsftaaten - mit Ausnahme ber Scheibemunge - bei Entrichtung ber Gingangs . Ausgangs . und Durchgange-Abgaben angunehmen find, wird auf Die befonberen Rundmachungen verwiefen.

# Berz. Sachs. Altenburg. Geschsammlung.

Stück XV.

1833.

Musgeg. b. 15. Rovbr. 1853.

# 52. Befanntmadung der Landesbant, als Landrentenbant,

bas Berfahren bei Berftudelung rentepflichtiger Grunbftude betreffenb,

pom 1. Juni 1853.

(Bubligirt in Rr. 73 bes Umtes und Radrichteblattes vom 21, Juni 1853.)

Rach 6. 42 bes Ablofungegefebes vom 23. Dai 1847 ift in benjenigen gallen, wo von einer renterflichtigen Grundbesigung ein Abeil abgetrennt werden foll, der Renteglaubiger zu den wegert der übtrennung zu pflegenden Berhandlungen siedemal mit zuzziehen, weil ihm des Recht zusteht zu verlangen, daß ihm der Appitalbeteg bessenigen Abeils der Kente, welcher auf das Termflus nach Berdaltnis seiner Größe und Beschaftendeit zu erpartien sein wurde, noch vor der gerichslichen Be-

flatigung bes über bie Abtrennung geichloffenen Bertrags ausgezuhlt werbe. Es folgt hieraus, bag ber Direttion ber Berzogliden Lanbesbant als Lanbrentenbant von jeber beabsichtigten Berflüdelung einer ihr rentenpflichtigen Grundbesitzung Rachricht ju geben und babei bas Beribverhaltniß glaubhaft nachzuweisen ift, in welchem bas Trennftud zu bem übrigen Theil ber Brundbefigung fleht, und nach welchem Die Rente ju repartiren fein murbe; baß ferner ihre Ertlaung über die Bertheitung der Rente auf die verschiedenen Theile der Grundbessigung, sowie darüber auszumirten ift, ob sie die Abgabtung des Kapitalbetrags von dem auf ein Arennstud fleinden Abeite der Kente verlange; und daß mit der gerichtigen Beftätigung des Otternnungsvertrags Anstand genommen werden muß, die Gettärung ersolgt und dem Bertangen der Landesbank-Diretion vollfidnitig Genuge geteiftet worben fein wirt. Da biefen Erforberniffen in mehrern gallen nicht ober boch nicht in allen Studen ausreichend

entsprochen, in neuerer Beit fogar wiederbolt vorgetommen ift, baf ber Bergoglichen Canbeebant Abtrennungevertrage uber ibr rentepflichtige Grunbflude erft nach bereits erfolgter gerichtlicher Beflatigung vorgelegt worden find, bierburch aber Beiterungen und Uebelftante entfleben, welche bei einer genauern Beachtung und Befolgung ber eingangbermabnten gefehlichen Borfchriften leicht batten bermieben werben konnen, findet Die Direktion ber herzoglichen Landesbant fich beranlaft, bierburch auf obige Erfordermiffe aufmerfam zu machen, und insbesondere gegen die betheitigten Grichtsbebotien ein Bunfch auszufprechen, des fie mit ber Rachrichterbielung über eine beabschiese Diemenkration fofort, und obne baju eine besondere Beranlaffung abjumarten, eine Benachrichtigung über bas auf furjem Bege burch verpflichtete Berichtspersonen ermittelte Berthverhaltniß gwifchen bem einzelnen Erennflud und bem ubrigen Theile ber rentepflichtigen Befigung verbinden mochten.

Altenburg, am 1. Juni 1853.

Direftion ber Bergogl. Gadf. Banbesbant als Banbrentenbant.

Geutebrud.

Bottner.

3. Berlad.

162 . S. 1853, St. XV. Rr. 53, bie Empf. b. Cherhardt'ichen Ang. u. Rr. 54, Ginft. b. Grb. b. Ginggel. se. betr.

# 53. Befanntmachung ber Landebregierung, . .

bie Empfehlung bes Gberharbi'fden Polizeianzeigers ju Roburg jur Berbreitung von Stedbriefen hinter folche Personen, welche wegen angeschulbigter Berbrechen nach Amerika fluchtig geworben find, betr.

vom 21. Dftober 1853.

(Bubligirt in Rr. 129 und 131 bes Amis, und Radrichisblattes vom 29. Oftober und 3. Rovember 1853.)

Die Arbattion bes Cherharbtichen Polizeianzeigers ju Koburg macht in Rr. 75 biefes Blatts bekannt, bag Steckbriefe hinter folche Beribrecher, welche in ben vereinigten Staaten Rorbamerika's von beutichen Behoben versolgt werben, in biefen Staaten burch Bermittelung ihres Organs allgemain Lerkeitung erhalten

meine Berbreitung erhalten.

Winisterialbekanntmachung vom 19. August b. I., ben Bertrag mit ben vereinigen Staaten von Andenson in Winisterialbekanntmachung vom 19. August b. I., ben Bertrag mit ben vereinigen Staaten von Novbamerika wegen gegensteitiger Austiesterung flüchtiger Berbrecher bet Lenfle, machen wir die Justie und Politiebehrern der Lands bierauf ausstrellen und empfehten ihnen, sich in vorsemmenden Justie zur Kerbreitung von Stefkriefen bitate folde Personen, nechtliche der im Art. 1 biese Bertregs beziehnten Berbrechen angeschalbigt und nach Amerika flüchtig geworden find, der Bertreschen Bertrechen angeschalbigt und nach Amerika flüchtig geworden find, der Seekandschen Bertrechen angeschalbig und nach Amerika flüchtig geworden find, der Seekandschen Bertrechen abertrechen angeschalbiger und den der Bertrechen angeschalbiger und den der Bertrechen angeschalbiger und der Bertrechen angeschalbiger

Mitenburg, ben 21. Dfrober 1853.

Bergogl. Gadf. Banbesregierung. D. Schuberoff.

### 54. Ministerial=Befanntmachung,

bie fernere Einstellung ber Erhebung bes Eingangszolles für Getreibe, Sulfenfruchte, Dehl und andere Mublenfabritate betreffend,

vom 28. Oftober 1853.

(Bubligirt in Rr. 133 bes Amte. und Radrichteblattes vom 8. Dovember 1853.)

Durch weitere Bereinbarung ber jum beutichen Boll. und handelsvereine verbundenen Regietung ift bie laut Ministerial: Bekanntmachung vom 12. September d. 3. (Gefeh-Sammlung v. 3. 1853, pag. 124) beschioffene Einstellung der Ethebung des Eingangsgalte fur Betreide, Hallenfrichte, Rest und andere Rublensabritate die Ende September kunftigen Jahres ausgebebnt worben.

Soldes wird hiermit ju Jebermanns Radricht und jur Nachachtung ber betreffenden Be-

Mitenburg, ben 28. Ottober 1553.

Bergoglid Cachfifdes Minifterium.

## 55. Ministerial=Befanntmadjung,

bie Einstellung ber Erhebung bee Eingangegolls fur Reis bis jum Ablauf biefes Sahres betreffenb,

nom 9. Robember 1853.

(Bubligirt in Dr. 184 bes Mmte- und Radrichteblatte vom 10. Rovember 1853.

Bu Folge einer Bereinbarung unter ben Regierungen bes beutichen goll. und Sanbeis-Bereins foll bie Erbebung bes Gingangsgolls fur Reis vom 10. tauf. Monats an bis jum Schuffe bes laufernber Asberts ausseitet werben.

Soldes wird hiermit jur allgemeinen Renntnig und jur Rachachtung ber betreffenben Be-

borben offentlich befannt gemacht.

Altenburg, ben 9. Movember 1853.

Bergoglich Gadfifdes Minifterium.

#### 56. Berordnung,

bie Urlaubsgefuche ber Beamten betreffenb.

# Wir Gruft,

von Gottes Gnaden Bergog zu Cachfen, Julich, Rleve und Berg, auch Engern und Beftphalen ze.

haben und bewogen gefunden, uber bie Behandlung von Uelaubegefuchen ber offentlichen Beamten folgende Bestimmungen ju treffen:

S. 1,

Den Boridriften ber gegenwartigen Berordnung find unterworfen alle im urmittelbaren Staatsbienfte angestellten Givildiener, die Rirden- und Schuldiener und bie Borfibenden ber Stabtrathe.

3. 2

Ueber Urlaubegesuche ber in f. 1 bezeichneten Beamten behalten Bir bie Entschließung Uns felbft vor:

1) hinfichtlich ber Mitglieder Unferes Ministeriums in jedem Falle, 2) hinfichtlich ber Mitglieder Unferer ganbesfollegien, fofern ber erbetene Urlaub bie Dauer einer

vollen Boche iberichreitet, 3) hinfichtlich aller übrigen Beamten bann, wenn ber erbetene Urlaub bie Dauer von vier

3) binificitich aller ibrigen Beamten bann, wenn ber erbetene Urlaub bie Dauer von vier Wochen, ober, falls er jum Bebuf einer nothwendigen Babereife begehrt wird, bie Dauer von fechs Boden überschreitet.

S. 3.

Diensturlaub, welcher bie in §. 2 bestimmte Zeitbauer nicht überschreitet, ju ertheilen find ermachtigt: 1) ber Borfibenbe Unferes Minifteriums ben Borfibenben ber Canbestollegien, fowie auch ben

Mitgliebern ber Gebeimen Ranglei;

2) bie Borfigenben ber Landesfollegien ben übrigen Mitglieden bes betreffenben Rollegiums, jowie sammtlichen untergebenen Beamten befleben, insoweit binschtlich ber Lebteren nicht bie Bestimmung unter 3. Plag greil. Ueberfleigt ber von untergebenen Beamten erbetene Urlaub bie Dauer einer vollen Woche, so bat sich ber betreffenbe Rollegienades vor ber Schulkssimung mit bern Rollegium, ort Borfigenbe des Konfischums überbeit in allen Falle, nw es sich um Urlaubsertbeilung an Geistliche ober Schulkster handelt, mit bem Beneralluperintenbenten au benehmen.

3) die Borflande der Unterbeborden, offentlichen Lebr- und andern Landesanstalten den übrigen an diesen Behörben und Anflalten angestulten oder ihnen untergeroneten Beamten. Lebren Difiziauten z. die zu einer vollen Woche. Dies gilt auch von den Forstamtschefs binfichtlich ber ihnen untergedenen Korftbeamten, ingleichen von den Ephoren binficitied der Olarree

ibres Begirte.

Die Borfigenben ber Lanbeekollegien, die Borflande der Unterbeboten, der öffentlichen Lehr und andern Landesdaffalten, die Forflamischefs und Epdoren find ermächtigt, die auf die Dauer von drei Tagen ohne vorberige Anfrage bei der vorgesetzen Stelle fich felbt zu beutlauben, daben aber solcheskalls den ju fier Bettellereteiung berufenen Beanten; geitig biervon in Kenninf zu figen.

In ben Fallen, in welchen ein einzelner vorgefeihter Beamte Urlaub ju ertheilen ermachtigt ift, tonnen Urlaubegesude munblich angebracht und bewilligt werben. Außerbem find folde Gesuche schriftlich an ben nachsten Borgefehten zu richten, welcher nach Befinden bie Ertheilung ber ersoeber lieden beberen Beredminung vermittelt.

Gefuche der Milglieder Unserer Landeskollegien um Urlaub von mehr als einer Boche find fcrifflich an Uns zu richten und jundchif dem Borsisenden des detressends Bollegiums, resp. Unseres Ministeriums zu überreichen, um solche mit einer Annebennertung über die Kiglichkeit des Gescha

verfeben Uns porgulegen.

Urlaubsgefuchen aus Gefundheiterudfichten muffen ftets argtliche Befcheinigungen über bie Roth-

menbigfeit bes Urlaubs beigefügt fein.

Ueber Urlaubsgefuche ber Beamten berjenigen Behorben, welche zugleich Juftig: und Berwaltungsbehorben find, bat bas bafür zuffantige Canbesblufiglollegium, resp. beffen Borfiftenber fich fiets mit ber Lanbesergierung, resp. beren Borfiftenbem zu benehmen. Bei etwalger beiberfeiliger Meinungsverschiebenheit entschiebet unfer Ministerium.

5. 5

Rudfichtlich ber Urlaubeertbeilung an Schulebrer bewendet es im Uebrigen bei ben in §\$. 15 und 16 ber Dienstanweisung fur Die Schullebrer vom 11. Ottober 1825 enthaltenen Borfchriften.

§. 6.

Befindrung an Bereichtung ber Dienligsschafte burd Krantheit ober ordnungsmößige Diensteifen find nicht nach den Bestimmungen biefer Berordnung zu beurtheiten. Benn aber die Behinderung eines Bramten burch Arontheit langer als der Wonate antauern follte, so ist Und jerebmal burch das betreffende Landerbollegium, baber beziehungsweise zunächst beisem burch bie betreffende Unterbeborde, berichtliche Annaies au erflatten.

An ber verfaffungemdfig beflebenben Mitwirtung bes Generalinfpettore bee Aburingischen Bolle und handelsvereine bei Urlaubsertheilungen an Steuerbeamte wird burch gegenwartige Berordnung nichts geanbetet.

Altenburg, ben 3. November 1853.

| (L. | S.) |
|-----|-----|
|     |     |

Gruft, S. J. G.

v. Barifc.

# Herz. Sachs. Altenburg. Gesetzsammlung.

Ctuck XVI.

1833.

Musgeg. b. 13. Decbr. 1853.

## 57. Befanntmachung des Landesjuftigfollegiums,

bie Ginlieferung von Gefangenen in bie Leuchtenburgifche Anftalt betreffenb, vom 23. Juli 1853.

(Bubligirt in Dr. 95 bes Umte- und Radrichteblattes vom 11. Auguft 1853.)

Im Cinvernehmen mit Bengegl. Landebregierung, und unter himvisung auf die Berordnung ber wermaligen Bergegl. Landebregierung vom 15. Juli 1818 [nag. 235 ber Rachtrage jur 3. Bei fugme-Sammlung), so wie auf die Befranntmachung bet Bergegl. Landesignlightlegiums vom 9. Der jember 1840 (pag. 154 f. der Gesehammlung von 1840) werden sammtliche Unterbehörben des bieffigen Bande hiermit angewiefen, sofort die Einlieserung von Gesangenen in die Leuchtendurgische Strafe und Korrettionsanstalt:

1) ein gerichtearstliches Mtteft uber ben Gefundheitszuftand bes Ginguliefernben,

2) eine gebrängte Mittheilung über bie Beranlaffung ber Einlieferung, ben Inbalt und bas Datum ber betriffenben Entickeibung ober Berfigung, bie früberen Bestrajungen bes Einsalliefenben, und bie Individualität bestelben, in boppelter Reinschieft

3) bie betreffenben Untersuchungsaften

an bas Bergogl. Rreibamt ju Rabla gelangen ju laffen.

Im Fall ber Nichtbeachtung ber Borichriften unter 1 und 2 haben fie ju gewärtigen, bag bie Annahme bes Ginzuliefernben verweigert wirb.

Sollte die Beifügung ber betriffenden Untersuchungsalten bei der Einlieserung, 3. 28. wegen eines eingewendeten Rechtsmittels, nicht ibunic erscheinen, so ift die in der unter 2 vorgeschriedenen Mitthellung besonders zu bemerken, und die Rachsenung der Untersuchungsalten ehethunlichst zu bewirken. Altendurg, dem 23. Just 1863.

Bergoglich Gadfifdes Lanbesjuftigtollegium baf. Dr. Schend.

#### 58. Ministerial = Befanntmachung,

bie awifchen mehreren beutichen Regierungen unterm 11. Juli 1853 wegen Berpflegung erkrantter und Berrbigung verstorbener Angesbrigen eines andern fontrabirenben Staates abgeschloffenen Uebereintunft betreffenb,

vom 19. Rovember 1853.

(Bubligirt in Rr. 142 bes Amte - und Radrichteblattes vom 29. Rovember 1853.)

Ueber bie Grundiche, welche gegenseitig in Bzung auf bie Berpfigung erkantter und bie Berbigung verstorter Angeborigen eines ber anderen fontrabirenben Staaten Unftigbin Unwendung finden follen, ist wischen den Regierungen wan Preußen, Sachten, Hannover, Aurbeffen, Großbergogtbum Peffen, Sachen Beimar, Medlenburg, Schwerin, Medlenburg, Streit, Dibenburg, Geisenmaling 1833.

Braunidmeig, Sadien : Altenburg, Sadien : Meiningen, Sadien: Roburg: Botha, Anbalt: Delfaus Rothen, Anbalt : Bernburg, Comariburg Rubolftabt, Schwarzburg Conderebaufen, Schaumburg. Lippe, Lippe, Reuß alterer und Reuß jungerer Linie, fowie ber freien Stabte Frankfurt und Bremen burd biergu ernannte Bevollinachtigte unterm 11. Juli b. 3. Die nachftebenbe Uebereinfunft abgefchloffen morben:

§. 1.

Bebe ber fontrabirenben Regierungen verpflichtet fich bafur ju forgen, bag in ihrem Gebiete benjenigen bulfsbedurftigen Ungehorigen anderer Ctaaten, welche ber Rur und Berpflegung benothigt find, tiefe nach benfelben Grundfagen, wie bei eigenen Unterthanen, bis babin ju Ebeil werte, mo ihre Rudfehr in ben gur Uebernahme verpflichteten Ctaat ohne Rachtheil fur ihre ober Unberer Gefundheit gefcheben fann.

Ein Erfat ber bierbei (6. 1) ober burch bie Beerbigung erwachfenben Roften fann gegen bie Staats ., Gemeinte: ober andere offentliche Raffen besjenigen Staates, meldem ber buifsbeburftige angebort, nicht beansprucht werben.

Fur ben Sall, bag ber Gulfsbedurftige ober bag andere privatrechtlich Berpflichtete gum Erfat ber Roften im Stande find, bleiben Die Unfpruche auf lettere vorbehalten. Die tontrahirenben Regierungen fichern fich auch mechfelfeitig ju, auf Untrag ber betreffenden Behorbe bie nach ber Landesgesetigebung julaffige Gulfe gu leiften, bamit benjenigen, welche bie gebachten Roften befritten baben, Diefe nach billigen Unfaben erftattet werben.

Gegenwartige Uebereintunft tritt mit bem 1. Januar 1854 in Rraft. Dit bemfelben Tage erlifcht Die Birffamteit berjenigen Berabrebungen, welche bisber uber ben gleichen Gegenftanb amifchen einzelnen tontrabirenden Regierungen beftanten haben. Die Dauer ber Birtfamfeit ber gegenwartigen Uebereinkunft wird gunachst auf ben Zeitraum von brei Jahren verabrebet. Sie ift aber auf je weitere brei Jahre als in Kraft befindlich fur jebe ber kontrahirenden Regierungen gu betrachten, welche nicht fpateftens feche Monate vor bem Ablaufe ber Gultigfeit ber Ueberein funft bicfelbe gefunbigt bat.

6. 5.

Milen Deutschen Bundesffaaten, welche bie gegenwartige Uebereinkunft nicht mit abgeichloffen haben, fieht ber Beitritt zu berfelben offen. Diefer Beitritt wird durch eine bie Uebereinfunft genehmigende und einer ber tontrabirenden Regierungen Behufs weiterer Benachrichtigung ber übrigen Rontrabenten ju übergebenbe Erflarung bewirft.

Diefe Uebereinfunft wirb, nachbem biefelbe von allen oben genannten Regierungen ibrem gangen Inhalte nach ratifigirt worben ift, hierburch mit bem Bemerten jur offenlichen Renntnif gebracht, baß berfelben in Gemasheit bes, 5 bie Regierungen 1) bes Raifert humb Defterreich unter bem 27. Dttober b. 3.,

2) bes Ronigreichs Burttemberg unter bem 19. Geptember b. 3.,

3) bes herzogthums Raffau mittels Erflarung vom 15. September b. 3., 4) bes gurftenthums Balbed mittels Erflarung vom 15. August b. 3.

5) bie freie Stadt gubed mittels Ertlarung vom 23. Juli b. 3. beigetreten finb.

Altenburg, ben 19. Rovember 1853.

Bergoglich Gadfifdes Dinifterium. v. Barifc.



#### 59. Befanntmadjung der Landesregierung,

bas Berbot bes unnothigen und florenden Klatichens der Autscher und Fuhrleute mit Peitschen betreffend,

pom 24. Rovember 1853.

(Bubligirt in Dr. 146 und 147 bes Umte - und Radrichteblattes vom 8. und 10. Dezember 1853.)

Es ift jur Anzeige getommen, daß das Alatschen ber Autscher und Jubileute mit Peitschen in fock fällen, wo es keineswegs nothwendig erscheint, in ben Straffen ber Städte und in ben Der fern bes ganders, sowie auf auchkleigen und Wingern auf eine belässigen ber Berick, is berhand genommen bat. Bir sehen und baber veranlaßt, soldes unnötbige und sidrende Klasschen bei Strafe bis zu Tienem Abalere birmit zu unterlagen und reisen die Gendarmen und Poliziebiener andurch an, bie Kontravenienten bei ber dettfenber Behörden zur Bestrafung anzuzeigen.

MItenburg, ben 24. Rovember 1853.

Bergoglich Gadfifche ganbesregierung. D. Schuteroff.

#### 60. Bekanntmachung der Landesregierung,

bie Einschärfung ber im Betreff drytlider Geheimmittel unterm 10. April 1845 erlaffenen Berordnung ber Lanbebregierung betreffend,

vom 28. Rovember 1853.

(Bubligirt in Dr. 144 bes Amts - und Radrichteblattes vom 3. Dezember 1853.)

Da mehrsach wabrzunehmen gewesen ift, bag unfere Berordnung vom 10. April 1945, ben Bertrieb drzitioder Geheimmittel betreffend, aufer Acht gesassen worden ist, und baß selbst Beboren untersassen genugberieben untersassen einzigkreiten, weckhe sich ebiffentlichen Anpressung und des Bertriebes arzitidere Geheimmittel ohne hierzu von und eingebolte Ersaubnis schwide haben: so schaffen wir die gebachte Berordnung hiermit wieder ein, indem wir gewärtig sind, das die Poliziebeboren ein wachsames Auge gegen berartige Zuwidere handlungen haben und betressenden Falles sofort mit ber Untersuchung gegen die Uebertretter ber aebachten Berordnung einforziesen werden.

Mitenburg, ben 28. Rovember 1853.

Berjoglich Sachfifde Lanbesregierung. D. Schuberoff.

168 G. S. 1853. St. XVI Rr. 61, ben Beitritt ber freien Stabt Samburg jum Bertrage vom 15. Juli 1851 betr.

# 61. Minifterial = Befanntmachung,

ben Beitritt ber freien Stadt hamburg jum Bertrage vom 15. Juli 1851 betreffenb, vom 5. Degember 1853.

Unter Bezugnahme auf ben unterm 15. Dezember 1851 in ber Gesessammtung publigirten Bertrag wegen gegensteiliger Bereflichtung gur Uebernabme von Auszuweifenden vom 15. Jui 1851 wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß auch die freie Stadt hand urg unterm 14. vor. Mon. fenem Bertrage nachtraglich beigeteten ift.

Mitenburg, ben 5. Dezember 1853.

herzoglich Gadfifdes Minifterium,

# Berz. Sachf. Altenburg. Gesetsfammlung.

Stad XVII.

1833.

Ausgeg. b. 5. Januar 1854.

## Befanntmadung ber Landesregierung,

bie Angeigen über ben Beitritt biefiger Unterthanen ju auswärtigen Brandverficherungs. anftalten betreffenb.

pom 8. Desember 1853.

(Rubligirt in Rr. 149 bes Amts. und Radrichteblattes pom 15. Desember 1853.)

Rach 6. VII 2 bes hochften Manbats vom 5. Juni 1829, ben Beitritt hiefiger Unterthanen ju auswärtigen Brandversicherungsanstalten betr., find bie inlanbifden Agenten folder Brandversicherungsanstalten verpflichtet, von jeder bei ihnen angemelbeten Berficherung beweglicher ober undeweglicher Guter, sowie jeder im Berlaufe ber Beit etwa vorgenommenen Erbobung binnen 8 Ragen nach beren Erfolg ber betreffenben Dbrigteit unter abidriftlider Mittbeilung bes Ber-geichniffes ber einzelnen versicherten Gegenftanbe und ber Berficherungsfumme Radvicht zu ertheilen.

jachnijes ber einzelnen versicherten Geginflande und der Versicherungsstumme Nachrick zu ertheiten. Da mehrfach wadzunehmen geweien ist, das bieles Borforie inde allentschen geders des gegangen wird, so sinden nicht veranlast, dieselbe biermit einzuschäften, und wird insbesondere den inländischen Tgeinen auswärtiger Feuerversicherungsanstalten die panktlichke Tfüllung ihrer bieksalligen Obliegenheiten unter himmessung auf die für die hintansehung versichen gesehich angebrobten Errafen zur bringenden Pflicht gemacht.

Augleich werten die Behobten hiermit angewiesen, auf die genaue Einhaltung der Borschriften bes eingangserwähnten doch Mandals vom 5. Juni 1829 ein wachsames Auge zu haden.

Mitenburg, am 8. Dezember 1853.

Bergoglid Cadlifde Lanbesregierung. D. Schuberoff.

#### 63. Befanntmachung ber Landesregierung,

bie von mehrern Deutschen Regierungen unterm II. Juli b. I. ju Gifenach abgeschloffene Uebereintunft megen Berpflegung erfrantter und Beerbigung verftorbener Angehorigen eines ber anbern tontrabirenben Staaten betreffenb.

bom 17. Dezember 1853.

(Publigirt in Rr. 152 bes Amts. und Radrichteblattes vom 22. Dezember 1853.)

Unter Bezugnahme auf Die Minifterialbefanntmachung vom 19. vorigen Monats, Die zwifchen mehrern Deutschen Regierungen wegen Berpflegung erfrantter und Beerbigung verftorbener Uns geborigen eines anbern tontrabirenben Staates abgefchloffene Uebereinfunft betr. (S. 165 ber Gefesfammlung 1853.

#### 170 G. C. 1853. St. XVII. Rr. 64, Beitr. Deffen-Domburge g. Bertr. v. 15. Juli 1851. Rr. 65, b. Argueimittelt.

biediabrigen Gesehlammlung), wird jur Nachachtung fur die betreffenden Behörden andurch bekannt gemacht, das die kontrabirenden Regierungen bei dem Thichfulfie bes gedachten Bertrags nach Inbalt bes bierüber außenmmenen Vortefolks fich noch dabin gestigist haben;

sander, ous ein einmagnetien erigterungen vor bei ma Boling einigt baben:
Bu § 1. baß unter ber "Rädfteht" sowohl vie freiwillige Abreife bek Berpflegten, als auch bie von der Obrigkeit angevernete Weiterschaffung besselbeit und nicht nur die Fortsehung ber Keise ju Fuße, sondern auch der Arandsport zu Wagen oder durch andere ge-

eignete Fortichaffungsmittel verftanben fein folle.

Bu 8.2 bog ber Betrag nicht anzwenden fei auf Personen, welche in öffentlichen Dienften fichen, Diefe Dienfte balber im Gebiete bes andern Staats fich befinden und bort extranten, bag es vielmehr in Dieser hinficht lediglich bei ben bebhalb bestehenden Grundfagen verbleiben solle.

Altenburg, ben 17. Dezember 1853.

Bergoglich Sadfifche ganbeeregierung.

### 64. Minifterial = Befanntmachung,

ben Beitritt ber Landgraflich Beffen Somburgichen Regierung gu bem Bertrage vom 15. Juli 1851 betreffenb,

vom 20. Dezember 1853.

Dem unterm 15. Juli 1851 ju Gotta abgeschloffenen Staatbertrage wegen gegenstiger Berpflichtung jur Uebernahme von Auszuweisenden (Gesch: Sammlung d. 3. 1851, Seite 130 — 132)
ift nachtrastich auch die Landgrößich Sessender geschlossenden der Weiserung in der Weise begetreten, daß die Wirfamkeit senes Bertrags für dieselbe nit dem 1. Januar t. 3. beginnen soll. Dies wird andurch zur öffentlichen Kenntnis gebracht.

Mitenburg, ben 20. Degember 1853.

Sergoglich Gacfifches Dinifterium.

### 65. Befanntmachung der Landesregierung,

bie Argneimitteltare betreffenb,

vom 22. Dezember 1853.

(Bubligirt in Rr. 153 bes Amte . und Rachrichteblattes vom 24. Dezember 1853.)

Unterm 12. Dezember b. I. ift vom Konigl. Preußischen Ministerium ber geiftlichen, Unterrichts- und Medizinal- Angelegenheiten eine neue Arzneimitetlage für bas Jahr 1854 veröffentlicht worben, welche auch im Buchhanbel (Bertlin, Berlag von Audolph Gartner) erschienen ist, wird baber Solches mit ber Bemertung andurch befannt gemacht, bag auch in allen hierlanbischen Apotheten nach jenen veranderten Konigl. Preugischen Bestimmungen, wiewohl mit genauer Beachung ber wegen Reduction ber Pfennigische in die Babrung bes Dezimalmunginges unter bem 14. Januar 1841 ergangenen Berordnung, die betreffenden Oroguen und Argneien vom I. Januar 1854 an au fariren und au verlaufen find.

Bugleich werben hierbei auch bie Apothefer bes Landes auf das als Anhang jur Königl. Prußischen Argnetiare fur 1854 erichienne Berzeichnis der Preise von Annei Mittellen, welche in der sechsten Austage der Breußischen Landes Pharmatopse nicht enthalten sind, nach den Pracieichen ber Königl. Prußischen Kanteler berechnet und im Buchhandel ebenfalls von Rubolph Sattner in Berild beiglicher, andurch noch besonders ausmertsen gernacht.

Altenburg, am 22. Dezember 1853.

Bergoglich Gadfifde Banbesregierung! . Schuberoff.

#### 66. Minifterial = Befanntmadung,

den zwischen den Staaten des deutschen Boll- und handels-Bereins einerseits und dem Fürstenthum Walded anderreseits abgeschloffenen Bertrag wegen der Fortdauer des Anschlusses der Fürkenthums Pyrm ont an das Zollfystem Preußens und der übrigen Staaten des Jollvereins betreffend.

Altenburg, ben 23. Dezember 1853.

herzoglich Cadfifches Minifterium.

#### Bertrag

swifden Breuben, Babern, Cachfen, Sanuvoer, Mürttemberg, Baben, Antbeffen, bem Gerebergogibme Beffen, ben ab vom Thatingition Boll unt Sanbeldverine gebrien Gerebergogibme Beffen, ben qu bem Thatingition Boll unt Sanbeldverine gebrien Etaaten, Branuschweig, Olbenburg, Maffan und ber freien Stadt Frantfurt einerfeits und

bie Fortbauer bes Unichluffes bes Furftenthums Pyrmont an bas Bollfoftem Preugens und ber ubrigen Staaten bes Bollvereins betreffenb.

Bei bem beworstehenden Ablaufe bes Bertrages vom 11. Dezember 1841 über ben Anschluß bes Friffentbums Pormont an bas Bolifpftem Praufens und der febrigen Ebaten bei Boltererinet, baben bie sontrabiereben Apeite, in Anetennung ber wohlthafigen Wittungen bes gedachten Anfchusse fin

172 8. S. 1853. St. XVII. Rr. 66, Anfclug b. Gurftenth. Byrmonte a. b. Boll- u. Danbeleverein betr.

ben Sanbel und Bertebe ber beiberfeitigen Unterthanen jum 3med ber Bertagerung jenes Bertrages Unterhanblungen eröffnen laffen, und bebhalb ju Bevollmächtigten ernannt: einrefelts

Seine Majestat ber Konig von Preußen für Sich und in Bertretung ber übrigen Mitglieber bes frast ber Berträge vom 22 und 30. War und 11. Mai 1833, 12. Mai und 10. Dregender 1835, 2. Januar 1336, 8. Mai, 19. Dribort und 13. November 1841, nblich vom 4. April 1853 bestehendern Joll und handelberreins, namisch ber Kronen Bapern, Sachsen, Dannover und Würtremberg, bes Großberzgehmen Baben, bes Aufrüsstehender, bestehender bei Vorgendern bestehende Aufrüsstehender bestehen namentlich der Großberzgehtume Soffen, deben, ber herzgehtumer Soffen Weiningen, Sachsen Alltendurg und Sachsen Kodung-Gotha, und der fürstentighener Soffensyng Rubolstat und Schwarzgung Sonderskaufen, sowie ber Kriftlich Kungstiffen Auchter dietert und singerer Linie—bes Herzgehtumer Braunschweig, bes Großberzgethums Dibendurg, bes herzgesthums Ausgrete Unter bei Verzgehtum Later und ingerer Linie—bes Herzgehtum Erdat Frankfurfe, sowie der Kuffich Auchter Linken.

Merbocht Ihren Gebeimen Dber-Finangrath Friedrich Leopold Denning und

Allerhochft Ihren Geheimen Legationsrath Alexander Mar Philipsborn und andererfeits

Seine Durchlaucht ber gurft ju Balbed unb Dyrmont:

Sodft Ihren Geheimen Rath Carl Bilbelm von Stodhaufen, von welchen Broulmachtigten, unter bem Borbehalt ber Ratififation, folgenber Bertrag abgefchloffen worben ift.

#### Mrtitel 1.

Der wegen bes Beitritts Gr. Durchlaucht bes Furften ju Balbed und Pormont mit bem Fuffens thume Pormont ju bem Bollifteme Preigens und ber übrigen Staaten bes Zollvereins am 11. Des gember 1841 abgeschoffene Bertrag soll bis jum letten Dezember 1865, jedoch mit nachfolgenden Beranberungen, verlangert werben.

#### Urtifel 2.

Sine Duchlaucht ber Hirft ju Walbed und Pyrmont übernehmen auch ferner bie Beköntblichfeit, im Fürstenthume Pyrmont den im Inlande bereiteten Nübenzuder berselben Besteurrung zu unterwerfen, welche in den übereime Gtaaten des Goldvereind besteht. Bu dem Ende sollte megen Amwendung der dieferdalb im Joldvereine bestehenden geschiebten. Der die in den mit Ginichtungen im Hirstenthume Pyrmont und wegen deren etwaiger fünstigest Wähnberrung biefelm Beraderbungen im nögedend sein, vorlde in den Artisten 2. und 3. des Bertrags vom 11. Dezembet 1841, den Anschlus der Kriftenthume Pyrmont an des Jolflystem Preugens und der übeigen Granden des Zoldvereins betreffend und in dem dazu gehörigen Separat Artiste 2., in Bezug auf die Jolfle getrossen werden sied. An die Berader und dem Kriften der Verlagen und den mit ihm zum Jolfvereine ordunkenen Staaten und dem Artisten und dem Beradstruße der Bewölkferung gesteilt werben.

#### Mrtifel 3.

Soweit fich nach ber bieberigen Erfabrung einzeste Abanberungen, Ergangungen und nabere Beftimmungen der bestehenben Bereinbarungen als im Bebufniffe liegend zu erkennen gegeben haben, ift batüber eine besondere Uebereintunft getroffen worden.

#### Mrtifel 4.

Die Einrichtung ber Bolls und Rubenguder: Steuerverwaltung im Farftenthume Pyrmont foll, foweit fie einer Ababberung bedarf, in gegenfeitigem Einvermehmen mit Duffe der von beiben Seiten zu biefem Bebufe zu ernennenden Aussthunges Kommissarien angeorbent werben.

#### Artifel 5.

Wenn ber gegenwartige Bertrag nicht fpateftens neun Monate vor beffen Ablaufe gefündigt wirb, foll berfelbe auf awolf Sahre und fo fort von awolf au gwolf Sahren als verlangert angejeben werben.

Derfelbe foll alebalb fammtlichen betheiligten Regierungen vorgelegt und follen bie Ratifications-Urfunden mit möglichfter Befcleunigung, fpateftens binnen vier Bochen, ausgewechselt werben.

Bu Urtund beffen haben bie beiberfeitigen Bevollmachtigten ben gegenwartigen Bertrag unterzeichnet und unterfiegelt.

Co gefcheben Berlin, ben 3. September 1853.

| (ge | 3) Friedrich Leopold | Mleranber Mar | Carl Bilhelm   |
|-----|----------------------|---------------|----------------|
|     | Denning.             | Philipsborn.  | von Stodhaufen |
|     | (L. S.)              | (L. S.)       | (L. S.)        |

#### 67. Steuer = Ausschreiben

für bas Jahr 1854,

vom 30. Dezember 1853.

(Bubligirt in Rr. 156 bes Mmte, und Radrichteblattes bom 31. Dezember 1853.)

# Wir Ernft,

von Gottes Gnaden, Herzog zu Cachfen, Julich, Kleve und Berg, auch Engern und Beflibalen, Landgraf in Phüringen, Markgraf zu Meißen, gefürsteter Graf zu Henneberg, Graf zu ber Mark und Adventberg, Herr zu Navenstein 2c. 2c.

Rachbem getreue Landichaft ibre verfassungsmäßige Bustimmung bagu ertheilt bot, bag ber für die Jahre 1851 bis 1853 vereinbarte Finang. haupt. Etat mit einigen Modifitationen auch für des Jahr 1854 in Kraft bleiben foll, verorbnen Wir hiermit, in Einklang mit ben von getreuer Landichaft abgegebenen Ertlärungen, Bolgenbes:

Die nach bem Steuer. Ausschreiben vom 8. September 1851 wahrend ber Finang-Periode 1851/1853 gu entrichten gewelenen Abgaden nehft ber burd bas Geles vom 17. Juli 1852 neueingesibrten Fleisch-Steuer find, iedoch mit ber Abanderung, bag von ber Grund, und Niehsteuer, sowie von ber Gewerd, und Personal. Steuer ber auf Geschammtag 1853, 174

ben 15. Rovember fallenbe gange Termin in Begfall tommt und also von biefen zwei Steuern bios vierzehn und ein halber Termin zu erheben find, fur bas Jahr 1954 nach Maasgabe ber barüber ergangenen Gefebe, Berotbnungen und Inftruttionen fortguenbrichten.

Begeben ju Altenburg, am 30. Dezember 1853.

(L. S.) Ernft, Herzog von Sachsen-Altenburg.

# Repertorium

bei

# Gefet = Sammlung für das herzogthum Altenburg vom Sabre 1853.

#### II. In alphabetifcher Orbnung.

| 21.                                                                                                                                                                  | Seite.       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Abfertigungsbefugniffe, f. Steuer-Rezeptur Bonned.                                                                                                                   |              |
| Ablbfungeentichabigungen, f. Bfennigbruchtheile.                                                                                                                     |              |
| Ablofungetoften, Die gerichtliche Beitreibung berjelben                                                                                                              | 84.          |
| Ablofungefachen überhaupt                                                                                                                                            | 27. 84. 161. |
| Mergeliche Bebeimmittel, f. Bebeimmittel.                                                                                                                            |              |
| Agenten, f. Auswanderer und Brandverficherungsanftalten.                                                                                                             |              |
| Altenburg, Bergogibum, f. Regierungsantritt, Telegraphentinie und San-<br>bels- und Bollvertrag.                                                                     |              |
| Altenburgifche Unterthanen, f. Brandverficherungs-Anstalten.<br>Amerika, f. Berbrecher.                                                                              |              |
| Aubaltifde Bergogthumer, f. Autorenrechte.                                                                                                                           |              |
| Apotheler, f. Argneitare.                                                                                                                                            |              |
| Armenwefen, f. Bausgenoffen.                                                                                                                                         |              |
| Argneimitteltare, Ginfuhrung einer neuen foniglich preufifchen                                                                                                       | 170, 171,    |
| Aufgebot von Auslandern, f Muslander.                                                                                                                                | 170. 171.    |
| Ausfubr, f. Robalt.                                                                                                                                                  |              |
| Ausgewiesene, f. Auszuweisenbe.                                                                                                                                      |              |
| Muslander, Die Giltigfeit ber bei bem Mufgebot und ber Trauung berfelben von ihrer                                                                                   | 1            |
| Deimathebehorbe beigubringenden Beugniffe                                                                                                                            | 6.           |
| Auslander, f. Staatsangeborige.                                                                                                                                      | ٥.           |
| Mustanbifde Ginmiethlinge, f. Dausgenoffen.                                                                                                                          |              |
| Muslieferung, f. Berbrecher.                                                                                                                                         |              |
| Auswärtige, f. Staatsangeborige.                                                                                                                                     | l            |
| Auswanderer, Die offentlichen Anzeigen über Beforberung berfelben nach überfeeifchen                                                                                 |              |
| Safen Geiten Richtfongefflonirter                                                                                                                                    | 31           |
|                                                                                                                                                                      | 31           |
| Auswanderer, f. Auswanderungs . Erlaubnifgefuche.                                                                                                                    |              |
| Auswanderungsagenten, f. Auswanderer.                                                                                                                                |              |
| Musmanberung berlaubnif - Gefuche mannlicher Lanbebunterihanen, in ben Be-<br>richten über folche foll bie Anzeige, ob und wie biefelben ihrer Militarpflicht genügt |              |
| haben, nicht unterlaffen werben                                                                                                                                      | 31. 32.      |
| Auswanderungsicheine, f. Beimathicheine.                                                                                                                             |              |
| Musjuweifenbe, ben Beitritt ber Großberzogl. Dedlenburg - Schwerinschen Regierung<br>Gefes . Sammlung 1853.                                                          |              |

|                                                                                                                                                                                                                            | # da   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ju bem wegen gegenseitiger Berpflichtung jur Uebernahme berfelben unterm 15. Juli 1851 abgefchloffenen Bertrag                                                                                                             | Geite. |
| Musjumeifende, ben Beitritt bet Großbergogl. Dedlenburg - Streibichen Regierung                                                                                                                                            | ٥.     |
| ju bem begaiglichen, unterm 15. Juli 1851 abgeschoffenen Bertrage Mund ber begaiglichen, unterm 15. Juli 1851 abgeschoffenen Bertrage Mus ju voelfen be, ben Beitritt ber freien Gtabt Franffurt zu bem beshalb unterm 15. | 9. 10. |
| Buli 1851 abgeichloffenen Bertrage                                                                                                                                                                                         | 45.    |
| Mu es u meifen be, ben Beitritt ber Ronigl. Burttembergifchen Staateregierung jum Bertrage über biefelben bom 15, Juli 1851                                                                                                | 46.    |
| Ausgumeisenbe, ben Beitritt ber freien Stadt Frankfurt gu bem betreffenben Bertrage men 15, Juli 1851                                                                                                                      | 124.   |
| Musjumeifenbe, ben Beitritt ber freien Stabt Samburg ju bem megen Uebernahme                                                                                                                                               |        |
| berfelben unterm 15. Juli 1851 abgefchloffenen Bertrage Musjumeifenbe, ben Beitritt ber Landgrafich Geffen - Comburgichen Regierung ju bem                                                                                 | 168.   |
| barauf bezüglichen Bertrage vom 15. Juli 1851                                                                                                                                                                              | 170.   |
| Autorenrechte, ben Beitritt ber Staateregierungen von Unbalt : Deffau und Rothen                                                                                                                                           |        |
| und von Anhalt Bernburg ju bem Bertrage zwifden Breugen und Großbeitannien wegen gegenseitigen Soubes berfelben gegen Rachbrud u. f. m.                                                                                    | 8.     |
| <b>B</b> .                                                                                                                                                                                                                 |        |
| Beamte, f. Urlaubegefuche.                                                                                                                                                                                                 |        |
| Beerbigung verftorbener Staabangeboriger anberer Staaten, f. Staatean.                                                                                                                                                     |        |
| Begrabniffaffe-Berein, f. Leichenfogietat und Unterftugunge- und Be-<br>grabniftaffe-Berein.                                                                                                                               |        |
| Bentind, grafliche gamilie, Bunbesbefdluß wegen beren Stanbesverhaltniffe .                                                                                                                                                | 45.    |
| Berichte, f. Rollegialberichte und Musmanberungs - Erlaubniggefuche.                                                                                                                                                       |        |
| Beneuerung, f. Autorenrechte. Befleuerung, f. Branntwein.                                                                                                                                                                  |        |
| Betteln ber Soulfinber, f. Soulfinber.                                                                                                                                                                                     |        |
| Bier, vereindlandifches, Die Erhobung ber Uebergangsabgabe von bem im Grofbergog.                                                                                                                                          |        |
| thum Geffen eingebenben                                                                                                                                                                                                    | 1.     |
| Bierfteuer, Erlauterung bes &. 37 bes Bierfteuergefepes vom 30. Dfiober 1834 .<br>Blig, von bemfelben Betroffene, f. Ungludefalle.                                                                                         | 9.     |
| Boda, f. Unterflugunge- und Begrabniftaffe . Berein.                                                                                                                                                                       |        |
| Branbverficherunge, Anftalten, auswärtige, Die Anzeigen über ben Beitritt biefiger                                                                                                                                         |        |
| Unterthanen ju benfelben . Brannt wein und Dalg, Die im Ronigreich Burttemberg begaglich ber Befteuerung                                                                                                                   | 169.   |
| berfelben eingetretenen Aenberungen                                                                                                                                                                                        | 8.     |
| Badernachbrud, f. Autorenrechte.                                                                                                                                                                                           |        |
| Bunbesbefcluß, f. Bentind.                                                                                                                                                                                                 |        |
| E. vergl. K. und 3.                                                                                                                                                                                                        |        |
| D.                                                                                                                                                                                                                         |        |
| Defraubations. und Straffalle bei ber Bier- und Mffigfteuer, Die Antideibung in folden wird Bergogl. Binangtollegium übertragen, f. Bierfteuer und Gffig. Ruer.                                                            |        |
| Deffau, f. Autorenrechte.                                                                                                                                                                                                  |        |
| Deutid - Defterreichifder Telegraphen verein, über bie Behandlung ber inter-<br>nationalen Rorrefpondengen bei bemfelben, f. Telegraphenlinie.                                                                             |        |
| Dienftboten, f. Gefinde.                                                                                                                                                                                                   |        |

The red by Google

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gritt.                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| lenfturlaub, f. Urlaubegefuche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ••                         |
| ismembrationegefuche, bas Berfahren bei folden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 82.                        |
| orfgemeinben, f. Befinbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
| Drudfacen, f. Ralenber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
| C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| berbarbticher Boligeiangeiger ju Roburg, Empfehlung beffelben gur Berbreitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
| von Stedbriefen binter folche Berfonen, welche wegen angefculbigter Berbrechen nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |
| Amerifa fluchtig geworben finb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 162.                       |
| ibeeleiftung bee Dilitaire auf bie Berfaffung, f. Militair.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |
| ling angejoll vom Buder und Sprup, f. Buder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |
| ingange jollfreier Ginlaß bes Getreibes, ber Gulfenfruchte, Debl und Dublen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |
| fabrifate, f. Getreibe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
| lingangegollfreier Ginlag bes Reifes, f. Reif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |
| finmiethlinge, f. Sausgenoffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
| finftellung, f. Militairfanglei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
| lifenbahn . Baffarten, f. Baffarten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |
| itettro-magnetifde Staatetelegraphenlinie, f. Telegraphenlinie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
| ifter, f. Rlingenthal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
| ingland, f. Autorenrechte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |
| rbrudte ober Erflidte, f. Ungludefalle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
| rfrorne, f. Ungludefalle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
| Brhangte ober Ermurgte, f. Ungludefalle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| trfrantte Staatsangeborige anderer Staaten, f. Staatsangeborige.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
| rlauterung bes 6. 12 d. bes Bleifchfteuergefepes, f. Bleifchfteuergefes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| Brlauterung bes &. 10 bes Cifigfteuer- und 6. 10 bes Bierfteuergefeges, f. Effig. fteuer und Bierfteuer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| irnft, Bergog ju Gadien - Altenburg Dobeit, f. Regierungeantritt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |
| Briruntene, f. Ungludefalle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |
| Briftufen, f. Robalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |
| Effig fteuer, Erlauterung bet &. 10 bes Effigfteuergefebes vom 80. Dftober 1834 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |
| ilitalitatt, etmattang ere s. vo ere eliblicantBridge sem oo. Street vone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |
| ₹.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
| zettwaaren, f. Fleifchfteuergefes.<br>Zeuerverficherung sanstalten, f. Brandverficherung Janstalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |
| Bettwaaren, f. Fleischkeuergeseh.<br>Beuerversicherungsanstliten, f. Brandversicherung Janstalten.<br>Blach 8, das Sausten mit solchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.                         |
| hettwaaren, f. Fleischteuergeseh.<br>Heuerversicherung dan Palten, f. Grandversicherung Jankalten.<br>Hache, das Sauften mit solden.<br>Heischte heurgeseh, Gräuterung des h. 12 d besselchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.<br>5. 6.                |
| hettwaaren, f. Bleifchsteuergeste.<br>Seuerversicherung sankalten, f. Brandversich erung Jankalten.<br>Jachs, das Sauften mit solchen<br>Jielscherung esten der Grünterung des g. 12d desselben<br>Jielschaund Bettwaaren, . Beteischkeursesse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
| Bettwaaren, f. Bleischkeuergefes.<br>Beuerverficherungsanflatten, f. Brandverficherung Janftalten.<br>Bleiche, das dauften mit foldem<br>Bleicheuergefes, Eriduerung des g. 12 d bestehen<br>Bleiche und Betiwaaren. f. Bleicheuergefes.<br>Blüchtige Werbrecher, f. Werdrecher und Eberhandloger Polizeianzeiger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| Bettwaaren, f. Bleischkeuergefeb.<br>Beuerversicherungsan flacten, f. Brandversicherung zanstalten.<br>Blache, das hauften mit solden<br>Blacherungserieg, diäuterung des g. 12 d desselben gestellt und des<br>Blacherungseriegen, f. Bleischerungseriegen,<br>Blachtge Werbrecher, f. Werdrecher und Eberhardtscher Polizeianzeiger.<br>Brankfurt, feies Geot, f. Werdrecher und Eberhardtscher Polizeianzeiger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| Bettwaaren, f. Bleischkeuergefeb.<br>Beuerversicherungsan flacten, f. Brandversicherung zanstalten.<br>Blache, das hauften mit solden<br>Blacherungserieg, diäuterung des g. 12 d desselben gestellt und des<br>Blacherungseriegen, f. Bleischerungseriegen,<br>Blachtge Werbrecher, f. Werdrecher und Eberhardtscher Polizeianzeiger.<br>Brankfurt, feies Geot, f. Werdrecher und Eberhardtscher Polizeianzeiger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| Bettwaaren, f. Bleischkeuergefeb.<br>Beuerversicherungsan flacten, f. Brandversicherung zanstalten.<br>Blache, das hauften mit solden<br>Blacherungserieg, diäuterung des g. 12 d desselben gestellt und des<br>Blacherungseriegen, f. Bleischerungseriegen,<br>Blachtge Werbrecher, f. Werdrecher und Eberhardtscher Polizeianzeiger.<br>Brankfurt, feies Geot, f. Werdrecher und Eberhardtscher Polizeianzeiger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| Bettwaaren, f. Bleifchteuergefen. Seuerverfiderung banfalten, f. Brandversicherung Janftalten. Blach bad duntten mit foldem Bleifch enregeten, Grauterung bed g. 12 d besieben Bleifch und Bettwaaren. f. Bleifch feuergefen. Blich und Bettwaaren. f. Bleifch feuergefen. Blüchige Berbrecher, f. Berbrecher und Eberhardischer Boligeiangeiger. Brantfurt, freie Gtobt, f. Ausguweisenbe. Kuhrleute, f. Auffcher.  66.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5. 6.                      |
| Bettwaaren, f. Bleifchfteuergefeb. Beuerverfiderungsanflaten, f. Brandversicherung Jankalten. Blache, de hauften mit solden . Blache, de hauften mit solden . Bleiche und Betwaaren. f. Bleichteuergefeb. Blüchige Werbrecher, f. Werdrecher und Eberhardtscher Boligeiangeiger. Blüchige Werbrecher, f. Werdrecher und Eberhardtscher Boligeiangeiger. Brudfurt, feie Geoth, Wurdrecher und Eberhardtscher Boligeiangeiger. Buhrleute, f. Rutider.  65. Gefangene, beren Ginlieferung in die Zeuchtenburgische Anflate betr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
| Bettwaaren, f. Bleifchfteuergefes. Blace rerfiderung sanfalten, f. Brandversicherung Janftalten. Blache, bas Souliren mit foldem Bleische nur Grandleren bei folden. Bleische und Bettwaaren. f. Bleische tungeles. Blüchige Berbrecher, f. Berbrecher umb Eberharbticher Boligeiangeiger. Brankfurt, freie Stobt, f. Ausguweifende. Bubrieute, f. Rutidert. Bubrieute, f. Rutidert. Bubrieute, f. Rutidert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5. 6.<br>165.              |
| Bettwaaren, f. Bleifchfteuergefeb. Blache, Das hauften mit foldem Brandversicherung 3anftalten. Blache, bas hauften mit foldem bei 6. 12 d beffelben Bleich feuergefeb, Gilduterung bes 6. 12 d beffelben Bleich und Feetwaaren. f. Bleich fleuergefeb. Blüchige Werbrecher, f. Berbrecher und Eberharbticher Polizeianzeiger. Frankfurt, feiet Gebt, f. Auszuweisenbe. Buhrleute, f. Ruticher.  6. Befangene, beren Ainlieferung in die Leuchtenburgliche Anflatt betr. Beheimmittel, ärzische, Regierungsdantzist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5. 6.<br>165.              |
| Bettwaaren, f. Bleifchfteuergefeb. Blache, Das hauften mit foldem Brandversicherung 3anftalten. Blache, bas hauften mit foldem bei 6. 12 d beffelben Bleich feuergefeb, Gilduterung bes 6. 12 d beffelben Bleich und Feetwaaren. f. Bleich fleuergefeb. Blüchige Werbrecher, f. Berbrecher und Eberharbticher Polizeianzeiger. Frankfurt, feiet Gebt, f. Auszuweisenbe. Buhrleute, f. Ruticher.  6. Befangene, beren Ainlieferung in die Leuchtenburgliche Anflatt betr. Beheimmittel, ärzische, Regierungsdantzist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5. 6.<br>165.              |
| hettwaaren, f. Bleifchfteuergefen. flace, bas hauften mit solden ,. Brandversich erung 3 anftalten. flace, bas hauften mit solden fleiche Beriwaaren. ,. Steit die fleien fleiche mer beriwaaren. ,. Steit die fleier geles. flichige Werbrecher, f. Werbrecher und Eberhardischer Polizeianzeiger. frankfurt, freie Gobt, f. Auszuweissen. frankfurt, freie Gobt, f. Auszuweissen. frankfurt, freie Gobt, f. Auszuweissen. fleben bereit die Berteit die Berteit flessen. G. Befangene, deren Ainlieferung in die Leuchemburgische Anstalt betr. bebeimmittel, ätzische, Ginschafung ber in Betreff berschen Berordnung berg, Origog, Wolchen, f. Regierung gaantritt. Beorg, Origog, Wolchen, f. Regierung gaantritt. Beorg, Ossien, eissen und der den betreichenen Rechte milber Gitungen                                                                                                                                                     | 165.<br>167.               |
| Bettwaaren, f. Bielich fteuergefes. Beuerversicherung sankalten, f. Brandversich erung Jankalten. Blach bad Sauften mit foldem Bleich fteuergefes, Grauterung bes g. 12 d beffelben Bleich und Bettwaaren. f. Bleich fteuergefes. Blüchige Werbrecher, f. Berbrecher und Eberhardtscher Bolizeianzeiger. Frankfurt, freie Gtobt, f. Auszuweisenbe. Fuhrteute, f. Auffder: G. Bubrieute, f. Auffder: G. Befangene, deren Ainlieferung in die Ruchtenburgliche Anftalt betr. Bebeimmittel, ärzliche, Gnichäfrung der in Betteff betfelben ertaffenen Berordnung Beorg, Oeries, Gebeim, f. Reglerungsanteit. Boorg - Defend - Giffung zu dummeld baln, die berfelben verliebenen Nechte milber Giftungen                                                                                                                                                                                                                                             | 165.<br>167.               |
| Bettwaaren, f. Bleifchfteuergefes. Beuerverfiderung sanftalten, f. Brandversich erung Janftalten. Blache, bas Sauften mit foldem Bleische Betwaaren. f. Bleische Betwerten, bei beffelben Bleische und Betwaaren. f. Bleisch fteuergeles. Blüchige Werbrecher, f. Werbrecher und Eberhardischer Boligeiangeiger. Bruntfutt, freie Globt, f. Ausguweisenber arbticher Boligeiangeiger. Buhrleute, f. Auffder:  G. Befangene, beren Ginlieferung in die Reuchtenburgische Anftalt betr. Bebeimmittel, ärzliche, Ginichäfung ber in Betreff berfelben erluffmen Berorbnung Beorg, Oeriege, Weiden, f. Regierungsantritt. Beorg - Deserb - Griffung zu deummelsbain, die berfelben verliebenen Medter                                                                                                                                                                                                                                                 | 165.<br>167.               |
| Bettwaaren, f. Bleischkuergefeb.  Jeurrerificherungson flacten, f. Brandversicherung Janftalten.  Blach bas Sauften mit selchem  Bleich bas Sauften mit selchem  Bleich bes Sauften mit selchem  Bleich beurgefeb, Gräbierung bes 8. 12 d bestehen  Bleich nur Beritwaaren., Bleischstuergefeb.  Blüchige Werbrecher, f. Werbrecher und Eberhardischer Polizeianzeiger.  Funktieute, f. Autscher, f. Ausguweisende.  Buhrleute, f. Autscher:  G.  Befangene, deren Ainsieferung in die Leuchtenburgische Anstat betr.  Beheimmittel, ärzische Ausgumeisende in Betreft berschen Berordnung Berordnung.  Beorg, Deisen, Regierungsantritt.  Beorg, Jeise, Weisen, Regierungsantritt.  Beorg, Jeise, Wischen, Regierungsantritt.  Beorg, Jeiseh - Griftung zu hummelsbain, die berschen wertiedenen Mechte milber Gistungen  Bestinke auf dem Kande, Werbot de von demselben getriebenen üchtlichen Untugs Wetreben, delliensferiken, die temporatu | 165.<br>167.<br>94.<br>51. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Grite.    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Bewerb. und Berfonalfteuer, f. Steuerausichreiben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| Breifemalb in Bommern, Die Bermanblung bes bortigen Ronigi. Breußifden Sau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| Bollamtes in ein Rebengollamt 1. Rlaffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 33.       |
| Brofbritannien, f. Autorenrechte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| Brunbftude, rentepflichtige, f. rentepflichtige Grunbftude.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| Brunbftudegerichlagungen, f. Dismembrationegefuche und rentepflichti<br>Grunbftude.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ge        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1         |
| Brund- und Biebfteuer, f. Steueraus foreiben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1         |
| Brundgine ablofungen, f. Pfennigbruchtheile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| <b>5</b> 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| Samburg, f. Musjumeifenbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| Sanbele. und Bollvertrag, Beitritt bes Bergogthums Altenburg gu bem groffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| Preugen und Defterreich unterm 29. Februar 1858 abgefchloffenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 97 - 123. |
| bausgenoffen, auslandifche, Berbot beren Aufnahme ohne vorherige Ginboli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| obrigfeitlicher Erlaubnig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 83,       |
| Saufiren mit Blache, f. Blache.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Saufiren mit Ralenbern, f. Ralenber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1         |
| bausfolachten, f. Bleifoftenergefes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| beimatherecht und Armenwefen, f. Sausgenoffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| Beimathicheine, bie form berfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.        |
| beffen, Großbergogthum, f. Bler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| beffen : Comburg, f. Auszuweifenbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1         |
| bomburg, f. Auszuweifenbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| bulfenfruchte, f. Getreibe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1         |
| bummelehain, f. Georg - Jofeph . Stiftung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| The state of the s |           |
| Inlander, bie Giltigfeit ber Behufs ber Trauung berfelben im Auslande auszuftellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ham !     |
| Beugniffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.        |
| Bofeph . Stiftung, f. Georg . Jofeph . Stiftung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.        |
| baleba - Cerlenna, ir acaes . Jaieba - accitung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| Ralenber, Berbot bes Sauftrens mit folden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 94.       |
| Rinber, bettelnbe, f. Sculfinber,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 54.       |
| Rlatiden mit Beitiden, f. Rutider.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| Rlingenthal und Elfter, Ronigl, Gadfifche Rebengollamter, Beranberungen in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ber       |
| Rompeteng berfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50.       |
| Robalt und Ergftufen, Mufbebung bes Berbots ber Musfuhr berfelben im Ronigr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| Sachien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.        |
| Roburg, f. Cherharbtider Boligelangeiger,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -         |
| Rothen, f. Autorenrechte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| Rollegialberichte, Die form berfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.        |
| Rommunen, ftabtifde, f. ftabtifde Rommunen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| Rontingente . Dbertommanbo und Rontingentetaffe, f. Militairtangl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | let.      |
| Rrantenpflege Brember, f. Staatsangeborige.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| Runftwerfe, f. Autorenrechte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1         |
| Rutider und gubrleute, Berbot bes unnöthigen und ftorenben Rlatidens berfel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ben       |
| mit Beitschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 167.      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i         |
| £.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| lanbliche Dienftboten, f. Gefinbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1         |

| Ranbesbant, f. Pfennigbruchtheile. Lanbesbrigiene, f. Rollegialberichte. Lanbestreiferien, f. Rollegialberichte. Lanbentenbant, i. Weinnigbruchteile. Ledngerbalbfungen, f. Wennigbruchteile. Leichenseiledt ju Driamanda mit Raschausen, die berfeben berliehenen Rechte miber Siftungen. Leuchtenburgische Anftalt, f. Gefangene.  DR. Raly, f. Branntwein. Reclienburg-Streitig, f. Auszuweisenbe. Bedlenburg-Schwerin, f. Auszuweisenbe. Bedlenburg-Streitig, f. Auszuweisenbe. Breimingen, Getreibe. Reiningen, f. Steuer-Rezehtur Phined. Bried erführen, f. Steuer-Rezehtur Phined. Briedungen, f. Steuer-Rezehtur Phined. Briedungen, f. Steuer-Rezehtur Phined.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -te-   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Lanbeskoliegien, f. Wiliegialberichte. Lanberntentbant, f. Beinnigbruchteile. Lanberntenbant, f. Pennigbruchteile. Leichgenbalbifungen, f. Pennigbruchteile. Leichenfogietät zu Orlamända mit Raschaufen, die berfelben verliebenen Kechte milber Siftungen . Leichenburgische unftalt, f. Gefangene.  Malz, f. Branntwein. Medlenburg-Streite, f. Austzuweisenbe. Meistenber Alfen - Berein, Leichensgieten des auf die Berfalfung Stiftung. Militair-Befalfen - Berein, Leichensgieten Abe des auf die Berfalfung Militair-Dberfommanbo, f. Militairfanziet. Militair-Dberfommanbo, f. Militairfanziet. Müsterfabrifate, f. Geireibe. Mänzfatel, f. Sambels- und Hollvertrag.  De. Machbruck und Machbibung, f. Mutorenrechte. Machbruck und Machbibung, f. Mutorenrechte. Machbruck und Machbibung, f. Mutorenrechte. Mechanerika, vereinigte Etasten, f. Berbrecher.  D. Derkerreichisch, Sklingentbal. Mordamanbo des Kentingents, f. Brilitairfanziet. Defkerreichische Gespietät.  Defkerreichische Gespietabenlinie. Derkerneichische Gespietabenlinie. Derkerneichische Gespietabenlinie. Derkerneichische Gespietabenlinie. Derkerneichische Gespietabenlinie. Derkerneichische Gespietabenlinie. Derkerneichische Gespietabenlinie. | seite. |
| Ranbrentenbant, f. Meinigbruchteile. Rebngetdablofungen, f. Pfennigbruchteile. Rebngetdablofungen, f. Pfennigbruchteile. Rechnenbant, f. Mennigbruchteile. Rechnenber eifftungen Rechte miber Siftungen  Leuchtenburgische Anftalt, s. Gefangene.  De.  Raly, f. Branntwein.  Redienburg-Schwerin, s. Auszuweisende.  Wedlenburg-Schwerin, s. Auszuweisende.  Wedlenburg-Greeilg, s. Auszuweisende.  Wedlenburg-Greeilg, s. Auszuweisende.  Webl, s. Getrebe.  Weiningen, s. Cetere-Rezyptur Pöhned.  Weitsiningen, s. Cetere-Rezyptur Pöhned.  Weitsiningen, s. Cetere-Rezyptur Pöhned.  Wiltiatir, Wegfal bes in neuere Zeit von demschen gleisten Abe Georg - Joseph-Stiffung.  Wiltiatir, Wegfal bes in neuere Zeit von demschen gleisten Abe Georg-Joseph-Stiffung.  Wiltiatir Angle. der mutgebung und Vertheltung der Geschieben  Wiltiatir Angle. der Muspebung und Vertheltung der Geschieben  Wiltiatir Angle.  Wiltiatir Angle.  Wiltiatir Angle.  Wiltiatir Angle.  Wählenfabrikate, f. Getreide.  Wählenfabrikate, f. Getreide.  Wählenfabrikate, f. Getreide.  Wählenfabrikate, f. Getreide.  De.  Bachbrud und Wachbildung, f. Wutorenrechte.  Bachbrud und Wachbildung, f. Wutorenrechte.  Bachbrud und Wachbildung, f. Wiltiatirfanglei.  Desterreich, f. Aingenthal.  Bebenzign, Geosperagatum, f. Wastaren.  Delerreich, f. Wiegeragatum, f. Wastaren.  Driamünda, f. Leichenfozietät.  P.  Wastarten, dem Beitritt der Entrill. Waldedschen Claatbregierung zu dem unterm 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| Ranbrentenbant, f. Bennigbruchteile. Leichenschieblungen, f. Mennigbruchteile. Leichenschieblungen, f. Mennigbruchteile. Leichenschieden der filmgen Leuchenberreiften urtlichen De. Balz, f. Branntwein. Wedlenburg-Schwerin, s. Auszuweisenbe. Wedlenburg-Schwerin, s. Auszuweisenbe. Wedlenburg-Stelig, f. Auszuweisenbe. Webzinigen, f. Steuer-Rezehtur Bosned. Wiebe Stistungen, f. Unterstübzunge- und Begräbnistassen, Steinfung, f. Steuer-Rezehtur Bosned. Wilte Stistungen, f. Unterstübzunge- und Begräbnistassen, Steinfung. Weitstelfangen, f. Unterstübzunge und Begräbnistassen und bewerschlieben Wiltiater Begsall bes in neueren Zeit von demidsen geseisten Abe auf die Werfassung Wiltiater Begsall des in neueren Zeit von demidsen geseisten Abe der gestalben Wiltiater Derte mmande, serein und Wertwellung der Geschäfte berschleben Wiltiater Derte mmande, f. Wiltiater anglet. Wählerabrische, f. Wassunaberer. Wählerabrische, f. Wassunaberer. Wählerabrische, f. Wassunaberer. Wählerabrische, f. Weiterbe. Wählerabrische, f. Weiterbe. Wählerabrischen, f. Weiterber. Destengen und web Kontingenthal. Webenzeich, keingenthale Gtaaten, f. Weiterber. Defterreichsich Verenstischer Leuchenber. Defterreichsich Verenstischer Leuchen. Defterreichsiche Verenstischer Leuchenber. Defterreichsiche Gestaten, f. Wastarten. Driamung, Geoßergasptum, f. Wastarten. Driamung, Geoßergasptum, f. Wastarten. Driamung, Geoßergasptum, f. Wastarten.                                                                                                                                                         |        |
| Rebngeldatlofungen, f. Pfennigbruchteile. Reichenfogietät ju Driamanda mit Raschbaufen, die berfelden verliehenen Rechte miber Siftungen  Leuchtenburgische Anftalt, f. Gefangene.  D.  Raly, f. Branntwein.  Redlenburg-Schwerin, f. Auszuweisende.  Wedlenburg-Schwerin, f. Auszuweisende.  Wedlenburg-Schwerin, f. Auszuweisende.  Wedlenburg-Schwerin, f. Auszuweisende.  Weilinisch gluschert, f. Gedeinmittel.  Weil, f. Getreibe.  Reiningen, f. Ceuer-Rezyptur Pöhned.  Rithe Siftungen, f. Unterftibunge und Begräbniskasse verein,  Stebestassen, f. Beren, Leichenfogietät, und Georg - Joseph-  Sistinga.  Wiltiatir, Wegfal best in neuere Zeit von demschen geleiketen Abe die Berfaljung  Rittatir, Wegfal best in neuere Zeit von demschen geleiketen Abe die Berfaljung  Rittatir, Wegfal best in neuere Zeit von demschen geleiketen Abe die Berfaljung  Rittatir anglei, deren Ausgebung und Vertheltung der Geschäfte derschlen  Rittatir franglei, deren Ausgebung und Vertheltung der Geschäfte derschlen  Rittatir frisch, f. Weiner Mussenderer.  Rittatir frisch, f. Denbels- und Bollvertrag,  Rittatir filde, f. Gestreide.  Rachbruck und Rachbildung, f. Autorenrechte.  Rachbruck und Rachbildung, f. Wutorenrechte.  Rachbruck und Bachbildung, f. Wutorenrechte.  Rachbruck und Bachbildung, f. Berbrecher.  D.  Derfermeinisch vereinigte Staaten, f. Berbrecher.  Defterreich, f. Ailegraphenlinte.  Defterreich, f. Ailegraphenlinte.  Defterreich, d. Ailegraphenlinte.  P.  Bastarten, demschapptung, f. Aabels- und Bollvertrag, s. Gandels- und Bellvertrag.  Dienburg, Geosperagatum, f. Pastarten.  Driamünda, f. Leichenfogietät.  P.  Bastarten, dem Beitritt der Entrill. Waldedschen Staatsregierung zu dem unterm 21.                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| Leichensezietät ju Orlamända mit Raschdausen, die berselben verliehenen Rechte miber Sistungen .  Leuchtenburgische Anftalt, s. Gefangene.  Malz, s. Branntwein.  Medlenburg-Schwerin, s. Auszuweisende.  Medlenburg-Schwerin, s. Auszuweisende.  Medlenburg-Sterelis, s. Auszuweisende.  Medlenburg-Schwerin, s. Auszuweisende.  Meiningen, s. Etwer-Rezehtur Phinad.  Meiningen, s. Etwer-Rezehtur Phinad.  Meisterbetalsen. Berein, zeichenszieiat, und Georg-Isselfung Wilitair-Kanzlei, berem Aushehung und Vertheilung der Geschlichen Metallung  Militair-Dertenmande, s. Militairfanzlei.  Militair-Dertenmande, s. Militairfanzlei.  Militair-Dertenmande deilbung, s. Autorenrechte.  Machdruck und Machbildung, s. Mutorenrechte.  Machdruck und Machbildung, s. Mutorenrechte.  Mechanisch, Leichen-Spietät.  Mebanzelin, F. Klingenthal.  Mordamerika, dreinigte Staaten, s. Weilitairfanzlei.  Deftereich, L. Arlegraddenlinie.  Deftereich, L. Arlegraddenlinie,  Deftereich, Cospenzitum, s. Maskarten.  Orlamända, f. Leichenfozität.  P.  Maskarten, den Beitritt der Kürftt. Waldedschen Claatbregierung zu dem unterm 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| Reuchte milber Siftungen .  Leuchtenburgifche Anftalt, f. Gefangene.  D.  Malz, f. Branntwein.  Medlenburg-Schwein, f. Auszuweifenbe.  Redlenburg-Streitz, f. Auszuweifenbe.  Redlenburg-Streitz, f. Auszuweifenbe.  Redlenburg-Streitz, f. Auszuweifenbe.  Redlenburg-Streitz, f. Auszuweifenbe.  Mehl, f. Streibe.  Beiningen, f. Leieuer-Rezeptur Pofined.  Biltbe Ciffungen, f. Unterftipunge- und Begräbnistaffe-Berein,  Stiffungen bei in enuere Zeit von denegleicht, und Georg- Isfepbe-  Kiffungen bei in enuere Zeit von demfelden gefeifeten Abe die Berfalfung  Militair, Wegfal bes in neuere Zeit von demfelden gefeifeten Abe die Berfalfung  Militair, Wegfal bes in neuere Zeit von demfelden gefeifeten Abe die Berfalfung  Militair-Derfommande, f. Militairfanziel.  Militair-Derfommande, f. Militairfanziel.  Mänzfariel, f. dendels- und Bollvertrag.  A.  Machbrud und Machbildung, f. Mutorenrechte.  Machbrud und Machbildung, f. Mutorenrechte.  Machbrud und Machbildung, f. Weiterenrechte.  Machbrud und Machbildung, f. Weiterenrechte.  Deftereich in Artiegraphenlinte.  Deftereich, in Artiegraphenlinte.  Deftereich, Mosfergaptum, f. Maßfarten.  Drein ung, Geoßpergaptum, f. Maßfarten.  Drein ung, Geoßpergaptum, f. Maßfarten.  Drein ung, Geoßpergaptum, f. Maßfarten.  P.  Maßfarten, den Beitritt der Entitl.  Maßfarten, den Beitritt der Entitl.  Maßfarten, den Beitritt der Entitl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| Leuchtenburgische Anftalt, f. Gefangene.  D.  Raly, f. Branntwein.  Redienburg-Schwerin, f. Auszuweisende.  Wedlenburg-Schwerin, f. Auszuweisende.  Wedlenburg-Schwerin, f. Auszuweisende.  Webeininighe Pfuschert, f. Eede immittel.  Weht, f. Getreide.  Riebe Stiftungen, f. Unterfühung .  Sterbetalfen Berein, Zeichenseitet, und Georg 30febbe- Siftung.  Rilitair, Begfall de in neuere Zeit von demischen geiesten Abe auf die Berfassung  Rilitairfanzlei, deren Ausgebung und Vertheitung der Geschleben  Rilitairfanzlei, beren Ausgebung und Vertheitung der Geschleben  Rilitairfanzlei, f. Auswanderer.  Riblenfabritate, f. Getreide.  Riblenfabritate, f. Getreide.  Rachbaud und Rachbildung, f. Auswanderer.  Rachbaufen, f. Leiden-Sozietät.  Rebenzollamt, f. Leiden-Sozietät.  Rebenzollamt, f. Klingenthal.  Rordmannte des Kentingente, f. Wilitairfanzlei.  Destreich, f. Arfegraddenlinie.  Destreich, f. Arfegraddenlinie.  Destreich, f. Leidenfozietät.  P.  Pasfarten, den Beitritt der Kürft. Waldedschen Claatbregierung zu dem unterm 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 91.    |
| Maly, f. Branntwein.  Radlenburg. Schwerin, f. Ausjuweifenbe. Redlenburg. Strelis, f. Ausjuweifenbe. Redlenburg. Strelis, f. Ausjuweifenbe. Redignisiche Rfuscrei, f. Gebeimmittel. Rebt, f. Setreibe. Reiningen, f. Stiener-Rezeptur Bosned. Milbe Stiftungen, f. Unterflühunge- und Begrabnistasse. Sisteng. Sisteng. Blitiatir, Begial best in neuere Zeit von demsschen gleisten Abe die Berfaljung Militair Derfommande, s. Militair fanglet. Militair Derfommande, s. Militair fanglet. Militair Derfommande, s. Militair fanglet. Mänglartei, f. Getreibe. Mänglartei, f. Genbels- und Hollvertrag. D. Machbrud und Machbilbung, f. Autorenrechte. Machbrud und Machbilbung, f. Mutorenrechte. Machbrud und Machbilbung, f. Wutorenrechte. Machbrud und Machbilbung, f. Wutorenrechte. Defterreich, f. Alingenthal. Bordmerita, vereinigte Clasten, s. Berbrecher. D. Derfommande des Kontingents, f. Wilitairfanglei. Desterreicht der Gegenschum, f. Baftarten. Delerreichtich Gereichticher danbels- und Bollvertrag, s. Sandels- und Bellvertrag. Dienburg, Geoßbergastum, s. Pasfarten. Driamünda, f. Leichenschtum, f. Masfarten. Driamünda, f. Leichenschtum, f. Wasderfen Claatbregierung zu bem unterm 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| Mal, f. Branntwein. Medlenburg-Schwerin, f. Auszuweisende. Medlenburg-Streitz, f. Auszuweisende. Wedlenburg-Streitz, f. Auszuweisende. Weblisch Getreibe. Webt, f. Getrebe. Meiningen, f. Steuer-Rezyehtur Pöhned. Milbe Stiftungen, f. Unterftühungs und Begräbniskasse. Siftung. Sittungen, f. Steuer-Rezyehtur Pöhned. Miltiatir, Begfal bei in neuere Zeit von demschieften Arbei auf die Berfaljung Miltiatir, Begfal bei in neuere Zeit von demschen gelisten Arbei auf die Berfaljung Miltiatir-Derkommande, f. Militairfanzlet. Militair-Derkommande, f. Militairfanzlet. Mählenfabrikate, f. Getreibe. Mänzfartel, f. dandels- und Hollenfalg. Mehred und Machildung, f. Mutorenrechte. Maschud und Machildung, f. Mutorenrechte. Maschud und Machildung, f. Mutorenrechte. Meschagellamt, f. Klingenthal. Mobamerika, vereinigte Gtauten, f. Berbrecher. Defterreich, f. Aiegraphenlinte. Defterreich fich Fleezischer. Defterreich fich Wieglicher danbels- und Hollvertrag, f. handels- und Bellvertrag. Diendung, Geoßergasthum, f. Maßtarten. Driamünde, f. Leichenfozietät.  P. Maßfarten, dem Beitritt der Kürftl. Waldedschen Claatbregierung zu dem unterm 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| Medienburg- Gwerin, f. Auszuweifende. Medienburg- Gereilg, f. Auszuweifende. Medienburg- Gereilg, f. Auszuweifende. Mediginische Pfuscherei, s. Gebeimmittel. Mehr, f. Getreide. Mibe Sifrungen, f. Unterfühungs und Begräbnistasse Berein, Steinungen, f. Unterfühungs und Begräbnistasse Berein, Stiftung. Mittair Fassen, derem Beit von bemseiden geseisten Aber auf die Bersassung Mittair Begsal bei in neuerer Zeit von bemseiden geseisten Ausstellung Mittair ber Auf der Musseum und Vertheilung der Geschäfte berseihen Mittair fanzlei. Mittair Dertemmanbe, f. Mittair fanzlei. Mittair Dertemmanbe, f. Mittair fanzlei. Mählen fahrtiate, s. Getreibe. Mähzatel, s. Sandels- und Bollvertrag.  De Machausen, f. Leichen-Gzietät. Mebenzollamt, s. Klingentbal. Rordamerika, vereinigte Gtasten, s. Wertrecher. Destremmanbe des Kontingents, s. Wilitairfanzlei. Destreich, s. Teigradbenlinte. Destreich, f. Arlegradbenlinte. Destreich, f. Arlegradbenlinte. Destreich, s. Leichenfozietät.  P. Maßfarten, den Beitritt der Kürftt. Waldedschen Ctaatbregierung zu dem unterm 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| Medienburg-Strelig, f. Ausgameisenbe. Mebigniche Bigaretie. Mehi, f. Getreibe. Mehi, f. Getreibe. Mehi, f. Getreibe. Milte Etiftungen, f. Unterfühungse und Begräbnistaffe Berein, Stiebe Etiftungen, f. Unterfühungs und Begräbnistaffe Berein, Stiftung. Militair, Beglall bes in neuere Zeit von bemidien gleifteten Abes auf die Berfassung Militair, Beglall bes in neuere Zeit von bemidien gleisteten Abes auf die Berfassung Militair Derfommande, f. Militair Derfommande, f. Militair Derfommande, f. Militair Biglich, f. Muswanderer. Müssienfabrifate, f. Getreibe. Mänzienfabrifate, f. Getreibe. Machbrud und Machilbung, f. Mutorenrechte. Machbrud und Machilbung, f. Mutorenrechte. Machbrud und Machilbung, f. Mutorenrechte. Desperation in f. Keingentbal. Mordamerika, vereinigte Etagen, f. Berbrecher. De Derfommande des Kentingents, f. Brilitairfanziei. Desperation in Keingentbal. Deftereich ich Vereinsischen inte. Deftereich ich Vereinsischen internation. Deftereich ich Vereinsischen internation. Deftereich vereinstelle in der Vereinsischen Staatsregierung zu bem untern 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Mebiginifche Bfuscherei, f. Gebeimmittel. Meiningen, f. Steuere Rezehur Boned. Meiningen, f. Eteuere Rezehur Boned. Milve Stiftungen, f. Unterfühungs und Begräbniftaffe Berein, Stetbefaffen Berein, Reichensozietät, und Georg - Josephs- Silfing. Militair Magfall bei in neuerer Zeit von bemfeiben gefeisten Abere auf die Berfassung Militair Derfommande, f. Militair Fanglei. Militair Derfommande, f. Militair Fanglei. Militair Philote, f. Auswanderer. Mählenfabritate, f. Setreibe. Mängfartel, f. Sandels und Bollvertrag. Di. Machanisten, f. Leichen. Spiletät. Mebengoliamt, f. Rlingentbal. Mordamerika, vereinigte Staaten, f. Welftaarkanglei. Deferreich, f. Alegraphenlinie. Deftereich, f. Alegraphenlinie. Deftereich, f. Alegraphenlinie. Deftereich, f. Leichenschung, f. Maftarten. Diendung, Geoßergsatum, f. Maftarten. Orlamünda, f. Leichenfozietät.  P. Maftarten, den Beitritt der Kürftt. Waldedscher Staatbregierung zu dem unterm 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| Mehl, f. Getreibe. Meiningen, f. Steutere Rezeptur Bofned. und Begrabnistaffe Berein, Grienten, f. Steutere Rezeptur Bofned. und Begrabnistaffe Berein, Steidenfogietät, wo Georg - 3ofephe-Gifftung. Bilve Stiftung. Bilitair, Weglall bes in neuere Beit von demlasen gefeisteten Abes auf die Verfassung Militair Derfemmande, f. Militair anglei. Militair Derfemmande, f. Militair anglei. Militair Derfemmande, f. Militair anglei. Müstenfadrifate, f. Getreibe. Manglatel, f. Canbele. Manglatel, f. Canbele. Machtud und Machilbung, f. Autorenrechte. Machtud und Machilbung, f. Autorenrechte. Mehnzelfan, bereinigte Stagen, f. Wetbrecher. D. Derfereich, f. Aelegrabenlinie. Deftereich f. Aelegrabenlinie. Deftereich f. Aelegrabenlinie. Deftereich f. Genstischenlinie. Deftereich f. Genstischenlinie. Deftereich gewisspensung, f. Maftarten. Drienbung, Geofgengastum, f. Maftarten. Driamünda, f. Leichenfogietät.  P. Maftarten, den Beitritt der Kürftt. Waldedscher Gtaatbregierung zu dem unterm 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| Meiningen, f. Steuer-Rezeptur Bofned. Milve Griftungen, f. Unterfichunges und Begrabnistaffe Berein, Sterbefaffen Berein, Zeichensozietät, und Georg - Josephs-Giftungen, Begial bes in neuerer Beit von bemisiben geleiftern Aber auf die Berfassung Militater Derfommande, f. Militater Anglei. Militater Derfommande, f. Militater anglei. Militater Derfommande, f. Militater anglei. Militater Deterfommande, f. Militater anglei. Mangfartel, f. Audwanderer. Mangfartel, f. Hudwanderer. Mangfartel, f. Denbels und Bollvertrag. D. Rachbeud und Machbildung, f. Mutorenrechte. Mafchausen, f. Leichen Gzietäl. Mebengoliamt, f. Klingenthal. Rordamerika, vereinigte Gtanen, f. Werbrecher. D. Derferreich, f. Alegraphenlinie. Defterreich, f. Alegraphenlinie. Defterreich, f. Alegraphenlinie. Defterreich, f. Leichen bestifchen und Bollvertrag, f. Sandels- und Bollvertrag. Diendurg, Geoßbergsgtum, f. Maßtarten. Driamünda, f. Leichenfogietät.  P. Maßfarten, den Beitritt der Kürftt. Waldedschen Gtaatbregierung zu dem unterm 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| Milte Stiftungen, f. Unterflühungs. und Begrähnistasse Berein, Sierbetaffen Verein, Leichensglietät, und Georg 3ofephs. Silftung. Militat, Begfall bei in neuere Beit von bemidden gefesten Abes auf die Berfassung Militatranglei, derm Aufbebung und Verthellung der Geschäfte berfalben Militatranglei, der much des and der Militatranglei. Militatraberten mande, s. Militatranglei. Militatrasseliche, f. Geireibe. Maßleufabritate, f. Geireibe. Maßleufabritate, f. Geireibe. Maßbrud und Nachbilbung, s. Autorenrechte. Machbrud und Nachbilbung, s. Autorenrechte. Machbrud und Nachbilbung, f. Autorenrechte. Mehngelismt, f. Leichen-Gegleität. Rebengellamt, f. Rlingentbal. Mordamerika, vereinigte Glasten, f. Weibrecher. Destrereich, L. Aelegrabbenlinie. Destrereichsich - Gerabssenlinie.                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| Sierbetaffen Berein, Leichenfogleist, wid Georg - 36fephe- Giffung. Militair, Begial bes in neuere Zeit von bemidden geigieten Abes auf die Berfaffung Militair an lei, bern aufgebung und Dertholiung ber Geschäfte berfelben Militair Derte mmande, f. Militair fanglel. Militair blicht, f. Wedwanderer. Mablenfabrifate, f. Getreibe. Mangtartel, f. Sandels. und Bollvertrag. De. Rachbrud und Machbildung, f. Autorenrechte. Machbrud und Machbildung, f. Autorenrechte. Rebengeliamt, f. Alingenibal. Rorbamerifa, vereinigte Clasten, f. Berbrecher. Defterreich, f. Arlegraphenlinte. Defterreich, f. Arlegraphenlinte. Defterreich ich Bereificher Sandels. und Bollvertrag, f. Sandels. Und Bellvertrag. Dienburg, Geofbergastum, f. Maftarten. Driamünda, f. Leichenfogietät.  P. Baffarten, den Beitritt der Kürftl. Waldedschen Claatbregierung zu bem unterm 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Siiftung. Militair, Begfall bes in neuere Beit von bemieiben geleifteten Abes auf die Berfastung Rilitair fanglei, berem Aufpebung und Verthellung ber Geschäfte berfalben Militair-Obertommande, f. Militairfanglei. Militairylicht, f. Auswanderer. Mablenfabrifate, f. Getreide. Mangfartel, f. habels und hollbertrag. Dt. Machbrud und Nachbildung, f. Autorenrechte. Raschagaliamt, f. Leichen-Sezietät. Rebengoliamt, f. Rlingenthal. Rordmerika, vereinigte Stagten, f. Weitreber. D. Dertommande des Kontingents, f. Berbrecher. Defterreicht, f. Arlegrabbenlinie. Destrereicht, f. Arlegrabbenlinie. Defterreicht, Respisserum, f. Pastarten. Driendung, Geoffergastum, f. Pastarten. Driendung, Geoffergastum, f. Pastarten. Driamünda, f. Leichenfogietät.  P. Bastarten, den Beitritt der Kürftt. Waldedschen Staatbregierung zu bem unterm 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| Militair, Wegfall bes in neuere Zeit von bemicken geiefteten Ares auf die Berfasung Z8. Militair anglei, berm Aufhebung und Vertheilung der Geschäfte berfelben Militair aberte munde, f. Militair anglei. Militair Der fommande, f. Militair fanglei. Mibienfabrifate, s. Getreibe. Mangfartel, s. Dandels- und Bollvertrag. D. Machbrud und Wachbildung, f. Autorenrechte. Raschausen, f. Leiden-Gogleicht. Rebengoliamt, f. Rlingenthal. Bordamerta, vereinigte Giagent, f. Berbrecher. D. Dberfommande des Kontingente, f. Wilitairfanglei. Destreich, f. Aelegrabenlinie. Destreich, f. Aelegrabenlinie. Destreich, g. Gescherzegtoum, f. Maßtarten. Dibenburg, Gescherzegtoum, f. Maßtarten. Driamunda, f. Leidenfogietät.  P. Pasfarten, den Beitritt der Kürftt. Waldedschen Gtaatbregierung zu dem unterm 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| Militairfanglei, berem Aufgebung und Vertheilung ber Gefchfte berfelben Militairfanglel. Militairfolden, f. Auswanderen. Miblenfabritate, f. Betteibe. Mahftartel, f. Saudwandert. Mahftartel, f. Saudwandert. Mahftartel, f. Saudwandert. Machanfabridate, f. Getreibe. Rafchaufen, f. Leiden-Gozietät. Rebengollamt, f. Leiden-Gozietät. Rebengollamt, f. Rlingenthal. Rorbamerika, vereinigte Staaten, f. Weltracher. Dertremmande bes Kontingente, f. Militairfanglei. Deftereich, f. Arfegrabenlinie. Deftereich, f. Arfegrabenlinie. Deftereich, f. Leidenfozietät. Veramünda, f. Leidenfozietät.  P. Baffarten, ben Beitritt ber Kürftl. Waldedichen Staatbregierung zu bem unterm 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.     |
| Militair-Dertommando, f. Militairfanglel. Militairflich, f. Mudwanderer. Mahlenfabritate, f. Getreibe. Mangtartel, f. Genbels- und Bollvertrag. Dt. Rachbrud und Machbildung, f. Mutorenrechte. Rachbrud und M. Gebreibe. Rednjofilamt, f. Ringenibal. Rorbamerita, vereinigte Ciasten, f. Berbrecher. D. Dbertommando bes Kontingente, f. Militairfanglei. Defterreich, f. Arlegraphenlinte. Defterreich f. Arlegraphenlinte. Defterreich f. Georgaphen, f. Mabledich und Bollvertrag, f. Sandels- und Bellvertrag. Diendung, Geoffergaphum, f. Maftarten. Driamunda, f. Leichenfogietät.  P. Baffarten, ben Beitritt ber Kürftl. Waldedichen Ciaatbregierung zu bem unterm 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 29.  |
| Militairpflicht, f. Auswanderer. Mangtartel, f. Sandels- und Bollvertrag. Dt. Madbrud und Machilbung, f. Autorenrechte. Rafchaufen, f. Leichen-Gogietät. Rebengoliamt, f. Alingenthal. Rorbamerika, vereinigte Ctaaten, f. Berbrecher. Dertommande bes Kontingents, f. Militairkanglei. Defterreich, f. Telegraphenlinie. Defterreich, f. Arlegraphenlinie. Defterreich, de Tegraphenlinie. Detterreich, f. Leichenfogieten. Diendurg, Großpergegtum, f. Maftarten. Driamunda, f. Leichenfogietät.  P. Baffarten, den Beitritt ber Kürftt. Waldedichen Ctaatbregierung zu bem unterm 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| Maflenfabritate, f. Getreibe. Mangfartel, f. Canbele. und Bollvertrag, Dt. Rachbrud und Machilbung, f. Autorenrechte. Rafchaufen, f. Leiden-Sozietät. Rebenzellamt, f. Alingenthal. Rorbamerita, vereinigte Clasten, f. Welftrafter. D. Dbertommande des Kontingente, f. Millitairfanglei. Defterreich, f. Leiegraphenlinie. Defterreich fich Brenficher Sanbeles und Bollvertrag, f. Sanbelesund Bellvertrag. Dienburg, Geoffergagitum, f. Paffarten. Driamunda, f. Leichenfozietät.  P. Paffarten, ben Beitritt ber Kürfit. Waldedichen Clastergierung zu bem unterm 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| Mangfartel, f. Danbels- und Bollvertrag.  Radbrud und Machilbung, f. Autorenrechte. Rafchaufen, f. Leichen. Gezietät. Rebengoliamt, f. Alingenthal. Rorbamerika, vereinigte Stanten, f. Berbrecher.  D. Dbertommanbo bes Kontingents, f. Militairkanglei. Defterreich, f. Alegraphenlinie. Defterreich, f. Alegraphenlinie. Defterreich, prengifder Sanbels- und Bollvertrag, f. Sanbels- und Bollvertrag. Dibenburg, Geoßergagtum, f. Naftarten. Orlamunda, f. Leichenfogietät.  P. Baffarten, ben Beitritt ber Kürftt. Waldedichen Claatbregierung zu bem unterm 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| Rachtrud und Madbilbung, f. Mutorenrechte. Bafchaufen, f. Leiden-Gojietat. Bebengoliamt, f. Rlingenthal. Bebengoliamt, f. Rlingenthal. Borbamerita, vereinigte Staaten, f. Berbrecher.  D. Dbertommanbo ves Kontingente, f. Militairtanglei. Defterreich, f. Alegraphenlinte. Defterreich fich Brenflicher danbels- und Bollvertrag, f. Ganbels- und Bellvertrag. Dienburg, Geofbergagtum, f. Paftarten. Driamunda, f. Leidenfogietat.  P. Baftarten, ben Beitritt ber Burftl. Waldedichen Staatbregierung zu bem unterm 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| Rachbrud und Rachbibung, f. Autorenrechte. Rachhaufen, f. Leichen-Gozietät. Robangelimt, f. Alingenthal. Rorbamerita, vereinigte Stagten, f. Berbrecher.  D. Obertommands des Kontingents, f. Militairfanzlei. Defterreich, f. Aelegraphenlinte. Defterreichich Prenßicher Sandels- und Bollvertrag, f. Sandels- und Bollvertrag. Dibenburg, Gespergagtum, f. Naßtarten. Orlamunda, f. Leichenfozietät.  P. Pasfarten, den Beitritt der Kürftt. Waldechichen Staatbregierung zu dem unterm 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| Mafchaufen, f. Leiden-Gojietat. Rebenjellemt, f. Alingenthal. Rorbamerita, vereinigte Stasten, f. Berbrecher.  Derformmanbo bes Kontingents, f. Militairfanglei. Defterreich, f. Arfegraphenlinte. Defterreich of Prenfischer Sanbels- und Bollvertrag, f. Sanbels- und Bellvertrag. Dibenburg, Großbergogftum, f. Baftarten. Driamunds, f. Leidenfogietät.  P. Paffarten, ben Beitritt ber Kurffl. Waldedichen Staatbregierung zu bem unterm 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| Rebenjollamt, f. Klingenifal. Rorbamerita, vereinigte Ctagen, f. Berbrecher. D. Dertemmande bes Kontingente, f. Militairtanglei. Defterreich, f. Arlegrabbenlinte. Defterreichifd. Brenflicher Cambels. und Bollvertrag, f. Sanbels. und Belivertrag. Dienburg, Geoffergagtum, f. Paftarten. Driamunda, f. Leichenfogietat.  P. Baftarten, ben Beitritt ber Burftl. Waldedichen Ctaatbregierung zu bem unterm 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| Rorbamerita, vereinigte Stagten, f. Berbrecher.  D.  Dbertommanbo bes Kontingente, f. Militairtanglei. Defterreich, f. Arlegrapbenlinte. Defterreichifch Prenfischer Sanbels und Bollvertrag, f. Sanbels und Bollvertrag, flandels. Dibenburg, Geoßbergegthum, f. Daftarten. Driamunda, f. Leichenfogietät.  P.  Baftarten, ben Beitritt ber Burftl. Waldedichen Staatbregierung zu bem unterm 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| Doertommande bes Rontingents, f. Militairfanglei. Defterreich, f. Arlegrabbenlinie, Defterreich, f. Arlegrabbenlinie, Defterreichifd. Prenglicher Sandels. und Bollvertrag, f. Sandels. und Bollvertrag. Dienburg, Geoffergastum, f. Paffarten. Driamunda, f. Leichenfogietat.  P. Baffarten, ben Beitritt ber Burftl. Waldedichen Claatbregierung zu bem unterm 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| Deftereich, f. Arlegrapbenlinie,<br>Deftereichifd - Brenfifder Sanbels - und Bollvertrag, f. Sanbels -<br>und Bollvertrag.<br>Dibenburg, Großbergogibum, f. Baftarten.<br>Driamunda, f. Leichenfogietat.<br>B.<br>Baftarten, ben Beitritt ber Burftl. Walbedichen Staatbregierung zu bem unterm 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| Deftereich, f. Arlegrapbenlinie,<br>Deftereichifd - Brenfifder Sanbels - und Bollvertrag, f. Sanbels -<br>und Bollvertrag.<br>Dibenburg, Großbergogibum, f. Baftarten.<br>Driamunda, f. Leichenfogietat.<br>B.<br>Baftarten, ben Beitritt ber Burftl. Walbedichen Staatbregierung zu bem unterm 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| Deftereich, f. Arlegrapbenlinie,<br>Deftereichifd - Brenfifder Sanbels - und Bollvertrag, f. Sanbels -<br>und Bollvertrag.<br>Dibenburg, Großbergogibum, f. Baftarten.<br>Driamunda, f. Leichenfogietat.<br>B.<br>Baftarten, ben Beitritt ber Burftl. Walbedichen Staatbregierung zu bem unterm 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| Defterreichifch - Prenfifcher Sanbels - und Bollvertrag, f. Sanbels - und Bollvertrag, Großbergogfoum, f. Baffarten. Orlamunda, f. Leidenfogietat.  P. Baffarten, ben Beitritt ber Burftl. Waldedichen Staatbregierung ju bem unterm 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| und Bellvertrag.<br>Dibenburg, Großbergogitum, f. Paffarten.<br>Driamunda, f. Leidenfogietat.<br>B.<br>Paffarten, ben Beitritt ber Burft. Walbediden Staatbregierung ju bem unterm 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| Dibenburg, Geobergagteum, f. Dagtarten.<br>Orlamunba, f. Leidenfogietat.<br>P.<br>Baftarten, ben Beitritt ber Burft. Walbedichen Staatbregierung gu bem unterm 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| Orlamunba, f. Leidenfogietat.  P.  Bagfarten, ben Beitritt ber Burftl. Walbediden Staatsregierung ju bem unterm 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| Paglarten, ben Beitritt ber Gurfil. Balbediden Staatbregierung ju ben unterm 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Ofteber 1850 fiber beren Mudftellung und Gebrauch abgeichlaffenen Bertrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -      |
| Baffarten, ben Beitritt bes Grofbergogthums Dibenburg ju bem unterm 21. Df.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| tober 1850 abgefchloffenen Bertrag über bie Ausftellung und ben Bebrauch berfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 124.   |
| Peitiden, bas Rlatiden mit folden, f. Rutider.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| Berfonalfteuer, f. Steuer-Musichreiben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| Bfennig brucht beile, Die Weglaffung berfelben bei Auswerfung von Lehngelo., Grund-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27.    |
| fine . nun Dedurntelanderurldeniungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| Bferbetrantheiten, f. Biebfeuchen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| Bfufderei, mediginifde, f. Geheimmittel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| Bharmatopde, f. Argneimitteltare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |

| Poppiden, f. Unterftupungs- unb Begrabniffaffe. Berein.                                      | Seite.          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Bogned, f. Cteuer - Regeptur Bogned.                                                         | 11 1 1 1        |
| Boligeiangeiger, f. Gberharbtider Poligeiangeiger.                                           | The CONTRACT    |
| Breugen, f. Greifemalb.                                                                      | PERMIT          |
| Breufifd . Defterreichifder Ganbels. unb Bollvertrag, f. Banbels.                            | OF STREET       |
| und Bollvertrag.                                                                             | ACCOUNTS.       |
| Burmont, f. Boll- und Sanbeleverein.                                                         | District school |
|                                                                                              | CONTRACTOR .    |
| <b>R.</b>                                                                                    |                 |
| Tegierungeantritt Gr. Dobeit bes Bergoge Ernft von Sachfen Altenburg .                       | 49.             |
| teiß, Die Ginftellung ber Erhebung bes Gingangezolls fur felbigen bis jum Ablauf bes         | A 400           |
| 3abres 1853                                                                                  | 163.            |
| tentepflichtige Grundftude, bas Berfahren bei Berftudelung berfelben .                       | 161.            |
| tettungeverfuche bei Scheintobten u. f. m., f. Ungludefalle.                                 | BELLETIA.       |
| tubenguder, inlanbifder, ben Steuerfay von foldem fur ben Beitraum vom 1.                    | TO THE          |
| Ceptember 1853 bie Enbe Muguft 1855                                                          | 47. 48.         |
|                                                                                              |                 |
| $\mathfrak{S}$ .                                                                             | 1110            |
| adfen, Ronigreich, f. Robalt und Telegraphenlinie.                                           | 15              |
| achfifche Rebengollamter, f. Rlingenthal und Gifter.                                         | D 1000          |
| deintobte, f. Ungludefalle.                                                                  | - Control       |
| baladtfteuer, f. Bleifdfteuergefes.                                                          |                 |
| dmolin, f. Sterbetaffenverein.                                                               | 1 1 1 1 1 1 1   |
| driftfteller, f. Autorenrechte,                                                              | 100774          |
| dugengefellicaft ju Combiln, f. Sterbetaffen. Berein,                                        | 100             |
| dulbenmefen ber ftabtifden Rommunen, f. fabtifde Rommunen.                                   |                 |
| dulfinber, Ginfdreiten gegen bas überband genommene Bettein berfelben                        | 90              |
| dweine, f. BleifdReuergefen.                                                                 | 20.             |
| oldaten - Gib, f. Militair.                                                                  | 100 1100        |
| begial. Ablofunge. Rommiffare, f. Ablofungefoften.                                           | 100000          |
| taats angeborige, bie swifden mehrern benifden Regierungen unterm 11. Juli                   |                 |
| 1853 megen Berpflegung erfranfter und Beerbigung verftorbener Angeborigen eines              |                 |
| andern fontrahirenden Staates abgefchloffene Uebereinfunft                                   | 105 100         |
| taatsangehorige, Radtrag ju ber von mehrern beutiden Regierungen unterm 11.                  | 165. 166        |
| Juli 1853 gu Gifenach abgefchioffenen Uebereinfunft wegen Berpflegung erfranfter             |                 |
| und Beerdigung verftorbener Angehörigen eines bet anbern kontrahirenben Staaten              | 160 170         |
| taatebiener, f. Urlaubegefuche.                                                              | 169. 170        |
| tabtifde Rommunen, Briftbestimmung fur bie fabrliche Ginfenbung tabellarifder                |                 |
| lleberfichten bes Schulbenwefens berfelben                                                   |                 |
| taatstelegraphenlinie, f. Telegraphenlinie.                                                  | 2.              |
|                                                                                              |                 |
| taat erträge, f. Auszuweisenbe.<br>tabte, f. Stabtifche Rommunen.                            | .11.            |
|                                                                                              | 1               |
| tedbriefe, f. Cberhardtider Boligeiangelger.                                                 |                 |
| ter be faffen . Berein ber privilegirten Schupengefellschaft ju Schmolin, Berleihung         |                 |
| ber Rechte milber Gifftungen an benfelben                                                    | 46.             |
| teuer-Ausschreiben fur bas 3ahr 1854                                                         | 173 174.        |
| teuer - Regeptur Bogned, Bergogl. Cachfen - Meiningenfche, Die Abfertigungebefug.            |                 |
| niffe berfelben                                                                              | 51.             |
| teuerverein, f. Bollverelnoftaaten.                                                          |                 |
| tiftungen, miloe, f. Unterftugunge. unb Begrabniftaffe . Berein,                             |                 |
| Sterbetaffen. Berein, Leichen. Sogietatund Beorg. Jofeph. Stiftung. traflinge, f. Gefangene. |                 |
|                                                                                              |                 |

| Sprop, auslanbifder, f. Buder.                                                                                                                                                                                                                              | Stile,    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| Sabelfarifde Ueberfichten bes Schulbenwefens ber flabifden Rommunen, f. fabtifde Rommunen.                                                                                                                                                                  |           |
| Telegraphen-Bureau, f. Telegraphenlinie.                                                                                                                                                                                                                    |           |
| Telegraphenlinie, bie Durchfibrung ber Ronigi, Sadfifcen burch bas bergogl. Sachfen Altenburgifche Staatsgebiet, ingleichen bie Errichtung eines Telegraphen-<br>Burreut in ber Stadt Altenburg                                                             | 79 - 90.  |
| Telegraphen-Stationen im Konigreich Sachfen und im herzogthum Altenburg, fpezielle Beftimmungen fur biefelben, f. Telegraphenlinie.                                                                                                                         |           |
| Erauung von Auslanbern, f. Auslanber.                                                                                                                                                                                                                       |           |
| Trauung von Inlandern im Auslande, f. Inlander.                                                                                                                                                                                                             |           |
| u.                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| ltebergangbabgabe, f. Bier.                                                                                                                                                                                                                                 | 1         |
| Aebergangefdein - Erlebigung ber Rouigl. Burttembergifden Grenzaceifeamter, f. Branntwein.                                                                                                                                                                  |           |
| Uebergangeftener für Branntwein und Malz in Bürttemberg, f. Branntwein.                                                                                                                                                                                     |           |
| Unfug, nadtlicher, f. Gefinbe.                                                                                                                                                                                                                              |           |
| Ungludefalle, Berfahren bei foiden, burd melde Menfden in Lebensgefahr gerathen ober anfdeinenb leblos geworben find                                                                                                                                        | 85 - 44.  |
| Unterfudungeatten, f. Gefangene.                                                                                                                                                                                                                            |           |
| Anterftugunge. und Begrabniftaffe. Berein ju Boda und Boppiden, bie bemfelben verliebenen Borrechte                                                                                                                                                         | 2.        |
| Urlaubegefuche ber Beamten                                                                                                                                                                                                                                  | 163. 164. |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| Bagabunben, f. Auszuweifenbe.                                                                                                                                                                                                                               |           |
| Berbrecher, fluchtige, ben unterm 16. Juni 1852 gwifchen Sadfein Mitenburg neht<br>mehrerne nebern beutichem Bunbeftanten einerfeits wind ben Bereinigten Staaten von<br>Rorvamerita andererfeits wegen gegenseitiger Auslieferung derfelben abgeschießenen |           |
| Berbrecher, fluchtige, f. Cherharbifder Boligeiangeiger.                                                                                                                                                                                                    |           |
| Bereinigte Staaten von Rordamerita, f. Berbrecher.                                                                                                                                                                                                          |           |
| Bereinstanbifches Bier, f. Bier.                                                                                                                                                                                                                            |           |
| Bereine. Bolltarif, Abanderungen in foldem                                                                                                                                                                                                                  | 30.       |
| Bereine Bolltarif, f. Bolltarif.                                                                                                                                                                                                                            |           |
| Berfaffung, Bereidigung bes Militairs auf biffelbe, f. Militair.                                                                                                                                                                                            |           |
| Berpflegung erfrantter Staatsangehöriger amerer Staaten, f. Staats-<br>angeborige.                                                                                                                                                                          |           |
| Berungludte, f. Ungludefalle.                                                                                                                                                                                                                               |           |
| Biebfeuden, anftedenbe, bie Biebereinscharfung ber Borfdrift wegen Anzeige berfelben                                                                                                                                                                        | 50.       |
| Biebfteuer, f. Steuer-Ausschreiben.                                                                                                                                                                                                                         |           |
| <b>W</b> .                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| Balbed, f. Baftarten und Boll- und Banbeleverein.                                                                                                                                                                                                           | 1         |
| Bleberbelebung Scheintobter, f. Ungludefalle.                                                                                                                                                                                                               |           |
| Bürttemberg, f. Branntwein und Auszuweisenbe.                                                                                                                                                                                                               | 1         |
| 8.                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| Bebentablofungen, f. Bfennigbruchtheile.                                                                                                                                                                                                                    | 1         |
| le free to a contract to the defence of a contract of party.                                                                                                                                                                                                |           |

| Berichlagung von Grunbftuden und Gebauben, f. Diemembrationege.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Seite.                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| fude und rentepflichtige Grunbftude.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                              |
| Berftudelung rentepflichtiger Grundstude, f. rentepflichtige Grundstude.<br>Bollfreiheit, f. Getreibe und Reiß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                              |
| Boillartel, f. Saubels- und Bollvertrag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |
| Bollfachen beit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1. 8. 9.                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 - 26, 80.                                   |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 33. 47 — 48.                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50. 51. 58-                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 78.                                            |
| <b>\</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 95 96.                                         |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 97-123.124.                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 125 - 127.                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 127 - 159.                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 162. 163 —<br>164.                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 171 - 173.                                     |
| Bolltarif, f. Robalt, Bollvereinsftaaten, Bereinszolltarif, Raben-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |
| juder, Buder, Banbele. und Bollvertrag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |
| Sallannie Whichman and Bustones and the hour & Shakes 4084 offices                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 125 — 127.                                     |
| Bolltarif, Betanntmachung bet vom 1. Januar 1854 an in fammtlichen, bann ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |
| Bolltarif, Betanntmachung bes vom 1. Januar 1854 an in fammtlichen, bann ben Bollverein bilbenben Staaten in Birffamteit tretenben Bolltarife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |
| 3 oll- und Accifeamter, Ronigl. Burttembergifche, f. Branntwein.<br>3 oll- und Sandeleverein, Die wegen Borroauer und Erweiterung beffelben abge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 127 — 159.                                     |
| Solle artif, Bekanntmadung des vom 1. Januar 1854 an in samutligen, dann den Bolverein bildende Giaten in Wirtfamteit tretenden Boltarise<br>Boll- und Macifedmete, Konigl. Wirtfamtergische, f. Branntmein.<br>Boll- und Dandelborreiu, die wegen Bordauer und Erweiterung bestelben abge-<br>folissen Berträge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 127 — 159.<br>53 — 78.                         |
| Sollertif, Bekanntmachung best vom 1. Januar 1854 an in famutlichen, bann ben Bolverein biberbem Giaaren in Wirtiamtete treennem Boltarifs 30ll- und Mccifedmier, Robnigl. Wirtiambergifche, f. Branntwein. 30ll- und Danbeltverein, Die wegen Bortbauer und Erweiterung beffetben abge- [chieffenen Werträge. 30ll- und handeltverein, ben zwifchen ben Giaaten beffelben und bem Burften-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 127 — 150.<br>53 — 78.                         |
| 3011extf, Bekanntmadung bes vom 1. Januar 1854 an in samutligen, bann ben Bulverien ilbentme Cauter in Birframtet treenben Bollarife 3011- und Accifeamter, Ronigl. Bürttembergifde, f. Branntwein. 3011- und Handelberriu, die megen Bottbauer und Erweiterung deffeten abge- fahlfenn Berträge. 3011- und Handelberrich, den jwifden den Gasten beffelden und dem Kurften- thum Baded gefoldefinen Gertrag wegen der Gortbauer des Anfolduffes des Griffen- thum Baded gefoldefinen Gertrag wegen der Gortbauer des Anfolduffes des Griffen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 127 — 150.<br>53 — 78.                         |
| Sollertif, Bekanntmadung bes vom it. Januar 1854 an in famulichen, bann ben Bolverein bibenben Gtaaten in Wirtiamtelt tretenben Boltarife 3ell- und Macifiedmter, Ronigl. Bottembergifte, f. Branntwein. 3ell- und Sandelsverein, die wegen Bordbauer und Arvolterung befieben abge- fchiffenen Werträge. 3ell- und Sandelsverein, ben zwifchen den Staaten befieben und bem Burften- thum Walved gefoldeffenen Mertag wegen der Bortbauer ben finfahuffe bes Burften- thum Walved gefoldeffenen Mertag wegen der Bortbauer ben finfahuffe bes Burften- thum Ungenen an das Bollipftem Bruffens und ber überigen Grauer bed Solverein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 127 — 159.<br>53 — 78.                         |
| 3011ertf, Gekanntmadung bes vom 1. Januar 1854 an in famutlichen, bann ben Bolverin bilbendem Gtaaten in Wirframteit tretenden Boltarife 3011- und Martife mirr, Abnigl. Wirtrembergische, f. Granntwein. 3011- und handelborrein, die wegen Bortoauer und Erweitrung beffelben abge- fabiffenen Werträge. 3011- und handelborrein, den jwischen ben Gtaaten beffelben und bem Burften thum Babed geichleffenen Wertrag wegen der Bortoauer des Anschlusses der ben Burften- thum Under genten gener werten ben ben bet übrigen Graaten bes Buffelben thum Burmont an das Bollpften Werugens und der übrigen Graaten des Bolvereins 5011- und handelborrein, f. Derifkould, Rilingenthal und Efter und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 127 — 159.<br>53 — 78.<br>171 — 173            |
| Solltartif, Bekanntuchung bes vom 1. Januar 1854 an in famutlichen, bann ben Bolverin bilbenben Gelacten in Birframtett tretenben Boltarife 3011- und Mariframter, Ronigl. Birtrembergifde, f. Branntwein. 3011- und Manbeltborrein, bei wegen Bottbauer und Erweitrung beffeiben abge- fabiffem Berträge , ben jwifchen ben Giaaten beffeiben und bem Burftan 5011- und Sandelsborrein, ben jwifchen ben Giaaten beffeiben und bem Burftan thum Abache geidloffenm Bertrag wegen ber Bortbauer bei Mnichtuffe bes Burften- thum Under geidloffenm Bertrag wegen ber Bortbauer bei Mnichtuffe bei Burften- thum Donabed geidloffenm Bertrag wegen ber Bortbauer Ber Manten bes Burtreins 3011- und Jandelsverein, f. Dandels und Dellvertrag. 3011- und Seveneramter, f. Greifswald, Rlingenthal und Efter und Gerenerand bei Bertefte großen ben Gelber und ben Giaten 3011- und Ganter Greicherungen bes Bertefte zwischen benfelben und ben Giaten                                                                                                                       | 127 — 159.<br>53 — 78.<br>171 — 173            |
| jolliarif, Bekanntnadung bes vom 1. Januar 1854 an in samutliden, bann ben Bolverien iblivenden Ciaart in Birfichmett tretenden Boltarife 3011- und Mecifeamter, Ronigl. Buttembergifte, f. Brannetwein. 3011- und Janbeltderein, die wegen Bottvauer und Armoliterung beffelben abge- folssignen Berträge 3011- und Janbeltdeverein, ben zwiften ben Giaaten beffelben und bem Buffen- thum Babergledverein, ben zwiften ver Bottvauer bed Anfoldliffe bed Buffen- thum Bytmonei an bad Bollipften Brugend und ber fortuner Bed Anfoldliffe bed Buffen- thum Bytmonei an bad Bollipften Brugend und ber fortuner bed Infoldliffe bed Buffen- til und Janbeltderein, f. Sanbelts und 3611bertrag. 3011- und Beteurefamter, f. Genbelts und 361bertrag. Grener-Reightun Böned. 51ser-Reightun Böned.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 127 — 159.<br>53 — 78.<br>171 — 173            |
| jolltarif, Bekanntmadung bes vom 1. Januar 1854 an in samutlicen, bann ben Bolverin bilburden Clauten in Birframtet tretenben Bolivarife 3011- und Mariframter, Ronigl. Burttembergifde, f. Branntwein. 3011- und Manbelborrein, bei wegen Bottoauer und Erweitrung beffeiben abge- fabiffem Berträge . 3011- und Sandelborrein, ben jwifchen ben Giaaten beffeiben und bem Burften- thum Aberd gefoloffenten Bertrag wegen ber Bottoauer bed Anfolduffe bed Hirften- thum Wurmen an bad Bollipftem Benigens und ber forfigen Und Staaten bed Buften- thum Wurmen in bad Bollipftem Benigens und ber forfigen Giaaten bed Burften- thum Burtenen in bad Bollipftem Benigens und ber forfigen Giaaten bes Burtenen 3011- und Stauteranter, f. Genetleben und ber forfieben und Effer und Steueren Baaten Burtenerungen bes Bertehes zwischen benfelben und ben Staaten bes Gieuervereins                                                                                                                                                                                     | 127 — 159<br>53 — 78.<br>171 — 173             |
| jolltarif, Bekanntnadung bes vom 1. Januar 1854 an in famutlichen, bann ben Bolteries Bolteries iblierebme Claarten im Birframteit tretenben Boltarife Bell- und Mcclife imter, Ronigl. Buttembergifte, f. Gran net wein. Boll: und danbeitsverein, den gegen Bortbauer und Armoliterung beffeiben abge- fchessen Berträg Blis und Sandelbertein, ben jwifden ben Gieten beffeiben und bem Birthen- thum Walved gefchloffenen Bertrag wegen ber Bortbauer bes Unichtlieb bes Burftm- thum Burwonen an bad Bollpftem Berngens und ber übrigen Graaten bes Boltverlind bli- und Bandelbertein, f. Bandels und Bilvertrag. bli- und Breuten ber Boltpften Berngens und ber übrigen Graaten bes Boltverlind bli- und Breuten bes Boltpften Berngens und ber übrigen Graaten bes Boltverlind blie ber Begeben Ublieben gerichte und Bifter unb Greater Belgeben Ublieben gerichte zwischen benfelben und ben Staaten bes Geiererverieß Blivereins faaten, fennere Arleichterungen bes Berfehrs zwischen benfelben und ben Greaten bes Geiererverlind                             | 127 — 159<br>53 — 78.<br>171 — 173<br>10 — 26. |
| 3011ettif, Bekanntmadung bes vom it. Januar 1854 an in famutlichen, bann ben Bolverin bibenbme Cianten in Birframfelt tretenben Boltarife 3011- und Mariframetr, Ronigl. Wirtrembergifde, f. Branntwein. 3011- und Mariframetrige wergen Bottbauer und Erweiterung beffeiben abge- fabiffenn Berträge . 3011- und Sandelberrein, ben jwifchen ben Giaaten beffeiben und bem Burften- thum Babend geführfenne Mertrag wegen ber Bertbauer bei Mnichtuffe bes Gürften- thum Burded geführfenne Mertrag wegen ber Bertbauer bei Mnichtuffe bei Bürften- thum Burded geführfenne Mertrag wegen ber Bertbauer bei Mnichtuffe bei Bürften- thum Burded geführfenne Mertrag wegen ber Bertbauer bei Mnichtuffe bei Bürften- thum Burden geführen. bel bei bei Burtbauften und Efter und 5011- und Steueramter, f. Genet gefehre zwischen bei Gieuervereins 5011- und Batarn, frenere Erfeigerungen bes Bertebrs zwischen benfelben und ben Glaten bes Gewervereins | 127 — 159 53 — 78. 171 — 173 10 — 26. 95. 96.  |

#### Berichtigung.

Seite 164 Beile 15 v. o. ift G. 4 ftatt \$. 3 gu fefen und find bemgemaß auch bie Bablen ber ubrigen Baragrabben ihrer Reihefolge nach abzuanbern.

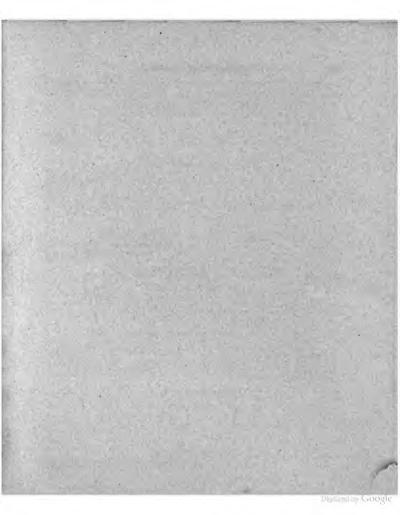